# Mennunitische

Rundschau.

Erscheint jeden Mittwoch.]

Berausgegeben von ber Mennonite Publishing Company, Elkhart, Ind.

Preis 75 Cents per Jahr.

## 20. Jahrgang.

## 17. Mai 1899.

Ho. 20.

# Mennonitischen Kreisen

Es ist euch gut.

"Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ift euch gut, daß ich hingehe. Joh. 16, 7.

Es ift euch gut, daß ich von hinnen geh Zwar euer Berg ift ob dem Wort voll Trauern. Doch himmlisch Glud erblüht aus Erben

weh, Und ewig Leben keimt aus Tobesschauern Bum Beil fur euch und viele flieft mein Blut:

Es ift euch gut.

Es ift euch gut : noch tennt ihr euren Herrn Im Geifte nicht, nur im Gewand bom Staube;

Die Aehre reift nur aus verweftem Rern, Es quillt ber Bein nur aus gertretner Traube.

Bom himmel tauf ich euch mit Geift und Blut : Es ift euch gut.

Es ift euch gut, ent vohnt vom Mutterfchoß Lernt erft ein Rind die gagen Fuße brau Und wenn fein Schiff gerbrach bom Win

besstoß, Muß tuhn die Bruft in wilbe Wogen tauchen; 3m Sturm und Streit ermachft ein Bel-

benmut : Es ift euch aut.

Es ift euch gut : jest konnt ihr's nicht Dieweil noch Thranen euren Blid um floren,

Doch bermaleinft follt ihr's im Lichte feben, Die Krone bleibt bem Glauben unber

Ipren : Drum, Rinblein, glaub's, wie meh bem Fleisch es thut: Es ift euch gut. Gerot.

#### Dereinigte Staaten.

#### Oregon.

Beft Bortland, ben 18. April 1899. Werte "Rundichau"! Ginen berglichen Gruß gubor. Beil Du faft der gangen Welt ein Bote bift, fo bitte ich auch ein paar Reilen bon mir aufgunehmen, benn ich habe biele Freunde und Betannten, fowohl im In- als im Auslande, die vielleicht gerne etwas bon mir boren möchten. Bas mich anbetrifft, fo bin ich, Gott fei Dant, fon gefund und muniche auch allen Freunden und Lefern dasfelbe.

3ch bin auf Reuhöffes Rempe, Ruffift-Bolen geboren. Ram im Berbft 1884 mit meiner Mutter und Schwefter nach Rebrasta. Mein Bruder, der fon im Frühjahr borber nach Amerita ging und fich in Ranfas aufhielt, tam Berte Rundichau! 3ch will auch ein= auch nach Reb., wo er fich im Berbft mal wieder von hier einen furgen Be-1889 berheiratete und die Schreinerei richt geben. betreibt. Die Schwefter hat bis letten Sommer die Rleidermacherei betrieben. bat fich letten Juli berheiratet und wohnt jest in Crete, Reb. Die Mutter ift bis jest entweder bei einem oder daß recht viel Schaden am Beigen gebem andern gewesen. Und ich, weil worden. Ginige bier baben 25-40 an der Gifenbahn geschafft. 3m Grub- durch gehabt. Drei Tage nach Oftern jahr '93, nach einer zweijahrigen Be- betamen wir Regen und haben wir ber Gifenbahnichienenfabrit arbeitete. Boche im Dai haben wir noch öfter

Stadt aufgehalten habe. Sabe noch nen großen Bufregen, geftern ziemlich tein großes Glud in Oregon gefunden. warm, heute fühl; es fieht aber nach Doch hatte ich immer ein gutes Aus- mehr Regen. tommen und hoffe auch auf Befferung,

borüber find.

laft boch einmal etwas von Gud boren, giebt auf eine gute Ernte. entweder brieflich oder burch die Rundicau. 36 batte icon langft einmal gefdrieben, aber weil ber I. Freund Rornelius Roppert bon ber Rempe fort ift, fo weiß ich gar nicht, an wen bie Briefe ju abreffieren. Dochte munichen, mal von ihm zu boren, und follten manche Freunde nicht Lefer ber "Rundfcau" fein, so bitte ich andere ihnen diefe Beilen ju überreichen.

Beinrich R. Edert, care of S. Berg, Beft Bortland, Multnohma Co., Ore., U. S. A.

#### Tegas.

Fairbants. - Der 21. April ift für Texas ein Feiertag. In Bouf. bereitungen getroffen. Es tamen Tauacht Mann am Leben.

Als fich die acht Rrieger in Reih und fungen. Blied ftellten, murbe burra gerufen, als ob es bamit tein Ende nehmen tonne er niemals bergeffen. "Der meuns bis an ben Bayouflug gurudge-Wir brauchten nicht lange auf ben Feind zu marten.

"Darauf entipann fich eine große Schlacht. Da murbe tein Barbon gegeben; auch wohl nicht barum gebeten. Diejenigen, Die nicht im Gefecht fielen, gang aufgerieben."

Bei Boufton murbe bie Schlacht bon Teras aufgebracht werden.

Beinrich Letteman.

Reno City, den 8. Mai 1899.

Bir haben einen fehr mechfelhaften Grühling gehabt. Bis gleich nach Oftern hatten wir taltes, trodenes und beifes und febr fturmifdes Wetter, fo ich tein Sandwert gelernt hatte, fo Ader Beigen dadurch verloren. Bohl habe ich meiftens auf der Farm oder faft ein jeder hat etwas Schaden bafcaftigung an der Gifenbahn bei der auch mehr warm gehabt, fo daß wir Brudenarbeit, ging ich nach Bueblo, jest fcon feit anfangs April tein Fut-Colo., wo ich ben Commer burch in ter fürs Bieh brauchten. Diefe erfte Den 1. Sep. '93 langte ich in Bort- Regen gehabt, einige mit großen Sturland, Ore., an, wo ich mich bis jest men und Gewitter begleitet. Samstag Sohlen gehauft, wenn braugen ber Unfinn

Jest machft alles gut. Wenn es bor Run, Ihr lieben Freunde alle, die fich ift gutig und gnadig, daß er uns auch meiner erinnern, lebt ihr noch alle, fo bier in Otlahoma noch wieber hoffnung

Bor zwei Bochen mar Ludwig Bear, ber Bücherhandler und Agent für unfere mennonitische Buchhandlung gu Berne, Inb., auch hier herum. Bon

Cantonment. Unfere Sonntagsichule und Gottesund wir leben, gedenten wir am Schatten ber naturbaume, wie fie auch ton wurden für Diefen Zag große Bor. uns alle reichlich fegnen und ben lieben Unfprachen gehalten und Lieber ge-

Der Gefundheitszuftand ift fo nach alter Gewohnheit, außer ber alte Bruhervor und ergahlte ben Rindern etwas es vielleicht icon vielen befannt ift, bom Rriege. Damals fei er nur fech- feit gleich nach Oftern trant ift, ber ift gebn Jahre alt gewesen, aber ben Tag jest fo weit hergestellt, bag er juweilen lich nach bem Rordwesten geben, aber auf fein tann, aber fein Berftand ift xitanifche General Santa Anna hatte nicht in Ordnung. Er hatte einen Schlaganfall betommen, mahrend er und gefund bleiben, wollen wir reifen. brangt. Da berichangten wir uns, fo nicht babeim mar. Auf bem Beimmeg Aber ber Menfc bentt, und Gott gut es ging, und brachten die Ranonen hat er nicht mehr gewußt, wo er fuhr in Ordnung, die wir mit uns hatten. und war nahe bei daheim umgeworfen, hatte fich aber nichts fonderlich beschäbigt. Bir tamen ba jufallig gefahren, fo auch Br. 3. Benner und Abr. Bergmanns, von brei Richtungen, und faft jugleich fanden wir ihn da bewußtlos auf bem Weg liegen. Die Pferbe ftanwurden ju Gefangenen gemacht. Die den gang rubig fill und fo tonnten wir tommen und find nicht eine febr große Megitaner wurden an jenem Tage ihn gut heimbringen. Er hat bier Bochen befinnungslos gelegen, außer Bruder Ifaat Friefens haben brei bag er zuweilen feine Bedürfniffe tund- Rinder. Gind, foviel wir miffen, auch gefclagen. Bum Andenten an Diefe geben tonnte. Sprechen tonnte er Die gefund. Wir find auch gefund. wird hier ein Dentmal aufgerichtet, erften brei Wochen auch fast nie, als deffen Roften bon den Schultindern ab und ju einzelne Borte und auch die Bege find fehr fchlecht, ftellenweise gang bermirrt. Die vier Bochen haben unpaffierbar. wir als Bemeinde hilfreich beigeftan= ben und find für jede Racht abmechfelnd zwei Mann zur Bache und hilfe Abr. u. Ratharina Friefen. bagemefen. Der Dottor nimmt \$10 für zwei Reifen.

Er gab ihn aber balb auf und rechnete nicht, daß er werde leben bleiben. Einige haben es bon Unfang an erwartet, daß es wohl fo tommen wurde, wie es jest mit ihm ift. Es ift icon viel für die Familie und befonbers für ben franten Mann gebetet worden, daß der herr ihn wolle felig machen. Er murbe 65 Jahre alt, ben zweiten Tag nachdem er frant wurde.

Es ift das wieder eine ernfte Dahnung für einen jeden, daß er fich foll bereit balten, bem Berrn ju begegnen. Bum Schluß einen Gruß an den Editor und alle Lefer,

bom Rorrefpondenten.

Die Bahrheit hat ichon manchesmal in in ber Umgegend, wenn nicht in ber Rachmittag ben 6. Mai hatten wir ei- mit großen Schritten burche Land ging.

Canada.

Manitoba.

Wintler, den 7. Mai 1899. weil boch die ichlechten Jahre hoffentlich weiterem Schaben bewahrt bleibt, tann Berte "Rundichau"! Beil Du nicht es auch etwas Obft geben. Der herr nur hier in Amerita bift, fonbern auch nach dem fernen Rugland, unferer al- Rofthern, Sast. Much bie Befchwifter, ten Beimat, gehft, fo mochte ich Dir Die bort icon mohnen, find gefund. auch etwas mit auf die Reife geben. Bir möchten gerne etwas bon unferen lieben Befdwiftern erfahren, mas fie Spalten ber "Runbichau" nehmen machen ober wie es ihnen geht, ob fie noch alle leben und gefund find. Bir tommt boch icon ein Lebenszeichen von bier ging er über Toarn und bis nach haben zweimal Briefe an fie gefdrieben, einmal auch ihnen Befchente gefchidt; aber wir miffen nicht, ob fie es erhalten bienft wird regelmäßig jeden Sonntag baben. Bir haben feine Untwort er-Bormittag gehalten. Go Bott will halten. Wir wiffen nicht, ob bas alles verloren gegangen ift, ober ob fie nicht Pfingftfeft, zweiten Feiertag, ein fcreiben; darum bitte ich, wenn es Sonntagsiculfeft ju feiern, bei ben ihnen ju viel Dube ift, an uns ju gu ericheinen. Das gebe ber Berr. Gefdwiftern A. Zweiacher, unter bem ichreiben, fo mochten fie burch bie "Rundichau" ein Lebenszeichen von fich ba, burch bes Schopfers Allmacht und geben. Bruber Beter follte im Berbft Boblgefallen, fo herrlich die Schonheit jum Los. Bie mag es ausgefallen ber Ratur zeigen. Der I. Bott wolle fein; hat es ihn getroffen jum Golbat ober nicht? Lagt boch mas bon Guch Rinbern eine besondere Freude und horen, liebe Geschwifter, Johann Frie- bezüglich militarpflichtiger Berfonen fende Schultinder mit ihren Lehrern Ermunterung bereiten. Die G.-Schu- fen, Jatob Friefen und Beter Friefen; in biefe Stadt, um bie alten Rrieger ler tonnen nach Belieben, ein jeder wie auch Du, liebe Schwefter Margaretha, ju feben, Die in ber Enticheidungs- er will, paffende Gedichte ober Spruce haft Du Deine Gefchwifter bier in folacht unter General Doufton tampf- in Bezug auf Fruhling und Pfingften Amerita vergeffen? Bir benten und ten. 3m gangen find aber nur noch lernen; außerdem werden noch paffende reden oft von Gud; wir haben von Dir noch feinen Brief erhalten, feit Du berheiratet bift, und würden gerne an Euch ichreiben, wenn wir Gure Abreffe wüßten. Aber wir wiffen gar nicht wollte. Dann trat einer bon ihnen ber C. DR. Bergman, ber ja icon, wie wo 3hr mohnt. Bie oft wird bon Gud gesprochen, aber noch viel mehr gebacht.

Wir wollten diefes Frühjahr eigentwir haben beichloffen, bis ben Berbft ju warten, und dann, wenn wir leben lentt; alfo, wenn es Gottes Wille ift, wollen wir im Berbft bin nach bem

Wir haben es bier auch übrigens gang gut; aber tommt ber Sommer, bann fehlt die Beibe für bas Bieh. Sonft tonnen wir über nichts flagen. Bir haben übrigens unfer gutes Mus-Familie. Wir haben bier Rinder.

Es ift gegenwärtig bier febr naß;

Freunde nah und fern,

Schliege mit einem Grug an alle

Dies ift meine Abreffe: Abraham 3. Friefen, Schangenfeld, B. D. Wintler, Man.

Bintler, ben 29. April 1899. bon uns erhalten.

fdmifter Johann Schellenbergs, ich habe rechtigt ift zu feiner beabsichtigten Be-

icon 2 Briefe gefdrieben, nachdem wir bon Euch ben einen erhielten. Wie es bamit ift, bag Ihr bie nicht erhalten habt, wiffen wir nicht. Bir find gefund. Go ber Berr will, geben Beter Rroeters am 5. Dai bon bier fort nach

Run, ihr Lieben, weil ich mit meinem Schreiben nicht viel Raum in den will, fo muß ich tuvg fein. Ihr beuns. Roch einen Bruf an Euch alle. Diebrich Rlaffens, Johann Schellenbergs und alle bortigen Freunde, lagt boch bon Guch horen. Es ift bier bei uns Saatzeit, aber giemlich nag. Run ber Berr wolle uns alle vorbereiten und ftarten, um bor ihm herrlich und rein

Brugend berbleiben wir Gure Beichwifter und Freunde,

Abraham u. g. Rroeter.

Ruflands Gefete im Muslande.

Fir manche aus Rugland in Amerita eingewanderte Mennoniten burfte es bon Intereffe fein barüber Renntnis gu erlangen, wie Rugland mit folden Berfonen berfährt, bie burch Auswanderung mit ober ohne Absicht ber Militarpflicht fich entziehen, wenn folche Berfonen fpater nach Rugland gurudtehren ohne ben Rachweis liefern au tonnen, daß ihre Auswanderung mit Benehmigung und Erlaubnis ber Regierung geschehen ift. Der Ebitor hatte neulich Beranlaffung, über diefen Begenftand um amtliche Austunft nachgufuchen, und ba bie erlangte Information andere Falle ebenfowohl bedt, wie ben bier in Rebe ftebenben, fo glaubt er mit Beröffentlichung nachftebenben Briefmedfels manden unfrer eingewanderten Mennoniten, die ihre alte Beimat in Rugland noch einmal befuchen möchten, einen Dienft ju erweifen. Allerdings geht bas nur folche Perfonen an, die noch in militarpflichtigem Alter fieben und ohne bie Erlaubnis ber ruffifchen Regierung ibr Beburtsland berlaffen haben, indes dürfte es auch bon allgemeinem Inter= effe fein, Ruglands Befege in Diefer Richtung tennen ju lernen, und ju die= fem 3wed wird Rachftehendes ber Deffentlichfeit übergeben.

Anfrage: (Aus dem Englifden über= fest.)

Bethel College, Newton, Ran., am 27. Feb. 1899.

Un ben Berrn Staatsfefretar ber Ber. Staaten in Wafhington, D. C.

Werter Berr!

Der 3med Diefes Schreibens ift, Berter Editor ber "Rundichau"! Bu- von zuständiger Autorität darüber Inbor wünfche ich Dir und allen Lefern formation zu erlangen, welchen Schut-Diefes Blattes ein Lebewohl und ein jes ein naturalifierter Burger der Ber-Bottbertrauen. Die Urfache, daß ich einigten Staaten fich verfichert halten mein Schreiben durch die "Rundschau" barf, wenn er, mit einem Bag bon ber veröffentliche, ift beswegen, weil unfere Ber. Staaten Regierung verfeben, fein Briefe nicht alle hingeben, wohin fie fruberes Baterland als Reifender befollen. Bir haben eben einen Brief fucht. Der hier in Frage tommende von Roftbern, Gast., betommen. Die Fall ift folgender: Gin junger Mann Befdwifter Gerhard Anderson berichten aus Rugland, gegenwärtig Student uns, daß fie bon Gnadenthal, Rugland, in unferm College, manderte, fünfgebn einen Brief erhalten haben, worin es Jahre alt, bier ein und hat vor einigen heißt, daß fie dort feinen Brief mehr Bochen fich die Burgerpapiere geben laffen, fo daß er jest zu einem Reifepas Run, ibr Lieben, Mutter und Be- von der Ber. Staaten Regierung be2

fuchereife nach Rugland, wo er eine als auch Berluft ber Gigentumerechte betagte Mutter bat, Die er noch einmal gur Folge? feben mochte. Er würde Rugland etwa um die Beit erreichen, in welcher er Rriminal-Strafgefegbuches. feine Militarpflicht abzuleiften hatte, in der ruffifden Armee gu gwingen? Staaten und Rugland, ber einen fol- Deportation nach Sibirien. den Fall beden mirbe? Obgleich biefe fein.

> Bochachtungsvollst David Boerg.

Untwort:

(Mus bem Englifden überfest) Staats-Department, Bafh., 4. Mära 1899.

Berrn David Goerg, Remton.

In Beantwortung Ihres Briefes tein Raturalifations=Bertrag gwifchen ben Bereinigten Staaten und Rugland befteht, ba diefes Raiferreich bisher nicht willens gewesen ift, einen folden abjufdliegen. Das beigefdloffene Birtular enthält die Befege Ruglands begüglich ber Raturalifation folder in Rugland geborenen Berfonen in anbern Ländern, welche ju ihrer Auswanberung nicht die taiferliche Genehmigung und Erlaubnis erhalten noch bor ihrer Auswanderung ihre Militärpflicht abgeleiftet haben.

Sollte ber junge Mann, auf welchen Sie fich begieben, nach Rugland gurudtehren, fo murbe er fich damit unter bie Burisbittion jener Gefege ftellen, und obgleich, wenn er wegen Berlegung berfelben arretiert murbe, ber Gefandte ber Bereinigten Staaten in Betersburg fich für ihn verwenden murde, fobald er (ber Reifende) fein ameritanifches Bürgerrecht nachgewiesen hatte, fo läßt fich doch der Erfolg einer folden Interbention nicht vorherseben.

Perfonen, welche um die taiferliche Genehmigung gur Entlaffung ober Befreiung bon allen ihren Unterthanenpflichten einzutommen munichen, muffen eine besbezügliche Betition birett an den Minifter des Innern in St. Betersburg richten.

3hr ergebener Diener David 3. Bill, Gehilfsfec.

Graf Lamsborff an Berrn Bredenribge.

Rro: 1861. Minifterium bes Meußern. Abteilung für innere Angelegenheiten. St. Betersburg, 20. Feb.

(4. März) 1899.

herr Minifter!

Durch die Rote bom 25. Juni (7. Juli) hatten Sie die Bute bei dem taiferlichen Minifterium bes Meugern um Information bezüglich ruffifcher Unterthanen, welche ohne die Benehmigung ber taiferlichen Regierung naturalifierte Burger ber Bereinigten Staaten geworden find, nadzusuchen.

Bezugnehmend auf Diefes Befuch habe ich bie Ghre Ihnen hiemit in frangofifder Ueberfepung Diejenigen Befegesparagraphen ju übermitteln, welche fich auf folde Fragen beziehen, die in obenermabnter Rote zu berühren Sie Die Gute batten.

36 nehme biefe Belegenheit mahr, Sie, Berr Minifter, aufs neue meiner borgüglichften Dochachtung zu verfichern. Graf 2B. Lamsborff.

Ueberfepung.

Frage: Bat ber Bechfel ber Staatsangeborigfeit ohne Erlaubnis fiellt worden ift. ebenfowohl Berluft ber burgerlichen

Untwort: § §325 und 326 bes

§325. Wer fein Baterland berläßt wenn er ein Unterthan bes ruffifchen und ohne die Erlaubnis ber Regierung Raifers geblieben mare. Rann er nun in ben Dienft einer fremden Dacht einals ameritanischer Burger fich bes vol= tritt, macht fich burch folche Berlegung len Schupes unfrer Regierung berfi- feiner Pflichten und des Treu-Gides werden mit der Abficht, ihn jum Dienft fung für immer aus bem Raiferreiche; oder, wenn die betreffende Berfon fpa= Exiftiert ein Bertrag gwifden den Ber. ter freiwillig nach Rugland gurudtehrt,

\$326. Wer fein Baterland berläßt bon allgemeinem Intereffe und Wert folgenden Strafen ausgefest: Berluft aller bürgerlichen Rechte und Ausweifung für immer aus bem Raiferreiche, wenn er nicht innerhalb folder Beit, als das zuftehende Bericht nach eigenem liefert, daß er durch Umftande, die nicht bon feinem Billen abhängig maren, oder bie doch als milbernde Umftande gelten tonnen, an feiner Rudtehr berbindert worden ift. Bis ju Diefem bom 27. v. DR. habe ich gu fagen, daß Moment ift er als abwefend und bon feinem Beimatsorte als berichwunden ju betrachten, und fein Gigentum wird unter folde gerichtliche Berwaltung ge= ftellt, wie es die besbezüglichen Civilgefege noridreiben.

Das Gigentum einer gum Berluft Berfon wird nicht tonfisziert, fondern geht an die legitimen Erben des Berurteilten über unter benfelben Befegen, bie im Fall feines naturlichen Todes den fie allen oben in §326 des Rrimi- richtige Urwald an, der echte "Taiga." tanta besteht aus eifernen Rahmen mit anwendbar fein murben. Die Erben tonnen auch auf basjenige Gigentum fen fich foulbig. Befigrecht in Unfpruch nehmen, welches bem Berurteilten nach feiner Berurteilung als Erbicaft zufallen mag.

§ §24, 26, 27 und 28 bes Strafgefetbuches.

§24. Der Berluft ber bürgerlichen Rechte erftredt fich nicht auf die Gattin bes Berurteilten noch auf feine Rinder, erben und bort Befiprecht erlangen? die bor feiner Berurteilung geboren murben, noch auf beren Rachtommen.

§26. Deportation nach Sibirien folieft ben Berluft aller Familien= und Gigentumerechte in fic.

\$27. Berluft ber Familienrechte besteht in dem Aufhören der väterlichen Autorität über die bor feiner Berurteilung geborenen Rinder, wenn diefelben irgend eine andere gefesliche Art und 10 Meter guten Weges, bann fagen fich im Schacht angefammelt, wird banung gefolgt find, oder wenn fie ibn worben wird. fpater berlaffen.

§28. Bufolge bes Berluftes feiner Eigentumsrechte fällt alles einem gu Zwangsarbeit ober jur Deportation nach Sibirien Berurteilten geborenbe Gigentum vom Tage feiner Berurteilung an feinen rechtmäßigen Erben in berfelben Beife gu, als es gefcheben würde, wenn der Berurteilte eines natürlichen Todes geftorben mare.

Strafgefegbuches find die eines regel- fei ftromaufwarts. rechten Gerichtsverfahrens in Rriminal= gen ungefeglicher Abmefenheit bom Bawerben, wenn fie einer gerichtlichen Borladung nicht Folge leiften, nachdem biefelbe in öffentlichen Blattern publigiert, ober auf biplomatifchem ober Roufularmege dem Angetlagten guge=

Frage: Beldes find bie Strafen

Rindheit ober mabrend ihrer Minder- ten Beit mit bem beften Erfolge cultizuvor die faiferliche Genehmigung da= vollenden. gu eingeholt gu haben? Und welches

ben Strafen, die in ber erften Antwort ausgestattet ift, gelangten wir nach (weiter oben) bereits genannt find, Sorotino. dert halten, falls er in Rugland follte folgender Strafen ichuldig: Berluft wenn fie nicht bei Erreichung ihrer Schritte thun.

§321, Band X, Erfter Teil des 3i-Bitte um Austunft gunachft nur durch und nicht gurudtehrt, wenn er durch die liche Berpflichtungen eingeben gu ton- | der Stunde, bis gum nachften Dorfe, | über ben foliden Ausbau bes Schachtes ben angeführten Fall veranlagt worden Regierung dazu aufgefordert wird, ift nen, tann nicht vor Erreichung ber wo wir zu Mittag die herrlichsten Fische und der einzelnen Stollen; Baumftamm ift, durfte fie boch fur uns Mennoniten fur folde Uebertretung ebenfalls den Bolljahrigfeit, alfo nicht bor dem Alter betamen. Rach zweistundiger Raft an Baumftamm ohne die tleinfte Lude bon 21 Jahren erlangt werben.

nen verlangt, welche die Beriode ihrer gen wir gu Pferbe, um die Reise in die Baumaterial nichts toftet. Militarpflicht im Auslande jugebracht Belieben bestimmen mag, ben Rachweiß und einer andern Macht den Treu-Gid Rilometer fortjufegen. geleiftet haben? Und welchen Strafen find folde Berfonen bafür unterworfen, daß fie nicht zur Ableiftung ihrer Dilitärpflicht beimtehrten?

Antwort: Auf Grund von Ar-Jahre alt ift, die Erlaubnis erhalten, schaft fich zu entziehen, ehe fie ihrer Militarpflicht genügt. 3m Muslande erreicht haben, aufgefordert, ihre Militarpflicht abzuleiften. Wenn fie biefer nal-Strafgefegbuches genannten Stra-

Frage : Wie berhalt es fich in biefer Beziehung mit den in diefem Lande geborenen Rinbern und weitern Rachfommen eines eingewanderten Baters, wenn berfelbe bier Burgerrechte erwor-Nachtommen in Rugland Gigentum

Untwort: 3m Auslande gebothanen werden als ruffifde Untertha= nen betrachtet, auch wenn ber Bater feine Burgerrechte in Rugland bereits verloren hat, und haben das Recht, im uns, daß man den Ropf fest auf den Progent eintritt. Alsdann bewunder-Raiferreich Gigentum zu befigen, mel- Pferdehals legen mußte, um nicht ber- ten mir die mirtlich genial einfache ches entweder durch Erbicaft ober auf bem Berurteilten nicht in die Berban- Beife ihnen gufallt ober von ihnen er-

(School and College Journal.)

Sibirien als Goldland.

In überaus feffelnder Beife ichilbert der deutsche Bergingenieur F. Bodde eine Reife in das Innere Gibiriens, die er in Gemeinschaft mit bem Bergaffeffor Beride unternommen hatte, Die gerichtlichen Berhandlungen und um die bortigen Goldmafchereien tennen taum eingeschlafen fein, als unfer Bub- ten follte, in Thatigkeit tritt." Källung des Straf-Urteils in Ueberein- ju lernen. Auf dem Vampfer "Mo- rer uns wedte. Halb 2 Uhr morgens ftimmung mit §325 bes Rriminal- befte" fuhren bie Reifenden ben Jenif- burchichwammen wir ben bor bem La-

prozeffen. Der Untersuchungsrichter mande von 1600 bis 2800 Fuß, birett Rilometer auf einem Bege von gleicher leitet einen folden Fall ein auf Grund in ben Fluß abfallend, wie machtige Gute, wie ber oben gefdilberte, nur bes Beweismaterials, welches bie Boli- aufgeturmte Mauern aus rotem Gra- mit ber tleinen Abwechselung, daß es gei oder die Lotalbehörden liefern, ober nit, Borphpr, Sandfiein, Diabas Ralt- meinem Reifegenoffen, dem Bergaffeffor auf Requifition des Profureurs. Be- ftein, Marmor und Alabafter. Ginge- Geride, gelang, einen jungen Baren, engt fließt ber Jeniffei mit reißender ber fich auf einen Baum gefluchtet terland werden Berfonen im Innern Gefdwindigkeit dabin. herrliche Seis hatte, mit feiner Mauferrepetierpiftole Greatly Reduced Rates to Denver, des Raiferreichs einem guftanbigen Be- tenthaler und einzelftebende Steinrie- heruntergubolen. richtshofe überliefert. Gie tonnen aber fen meift aus rotem Granit, wetteifern fleinen und großen Infeln, Die Land-

jährigfeit auswandern und fpäter Bür- viert werden. Auch Rhododendron in Rugland allgemein übliche Dampfger eines andern Landes werden, ohne fehlt nicht, bas farbenprachtige Bild ju bab, bem auch mit ber größten Bill-

Rach zweieinhalbtägiger Fahrt auf ift die Zeitdauer der Minderjährigkeit? der "Modefte," welche mit allem Com-Antwort: Sie verfallen benfel- fort eines guten europäischen Schiffes reien.

> Um Morgen bes britten Tages um mit Urwald bededten Berge noch 120

der burgerlichen Rechte verurteilten fie das Alter von 20 Jahren oder mehr Sicherheit, daß man ichließlich nur Steine mittelft Rruden über die fogeüberhangenden Zweigen und Baumen weitergeführt, wobei der Bafferftrom Aufforderung nicht nachtommen, ma- ju ichugen. Run fing aber erft der auch bas Seinige leiftet. Diefe Ameri-

> geln eingeklemmt hatten, ohne ihn ber= Blag finden. ausziehen zu tonnen, und dabei bis es fteigt alfo einfach auf ben Baum,ren in den morfchen Stamm ein und am Schwang und am Ropfe herauszu-

unferer Meinung nach tonnten wir genannten ein Betriebsftorung eintreger vorüberziehenden Flug. Bis an die "Bon beiben Seiten fleile Gels- Buften burchnaßt ritten wir ca. 35 Es ift fein Schmerz fo groß und tief,

Best machten wir Balt, um unfer auch in ihrer Abmefenheit prozeffiert mit bestem Erfolge mit hunderten bon frugales Mittagbrot einzunehmen. Rach einftundiger Raft ging ber beicaft por ber Gintonigfeit zu bemahren. ichwerliche Ritt 20 Rilometer weiter Die Flora diefer Infeln ift eine gerade- bis ju ben berlaffenen Goldmafchereien rate of one fare plus \$2.00 for the round ju entjudende, Die farbenprachtigften bon Rusniroff, wo der gaftfreundliche trip, with favorable return limits. Lilien wechfeln ab mit ben herrlichften Berwalter uns mit Thee und Giern Ranuntulaceen, Baonien und Orchi- regalierte. Roch 10 Rilometer und been, eine ber Lieblingsblumen unferes wir erreichten bas Biel unferer Reife. Rechte und Bermeifung aus bem Reiche, fur folde Berfonen, welche in ihrer Raifers, welche auch bei uns in der leg- Mit größter Liebenswürdigkeit em- dianapolis, Ind.

pfangen, mar unfer erfter Bunich bas fährigteit entiprochen murbe. Durch Die Rachtrube geftartt, befichtigten wir am nachften Morgen die Goldmafche-

Buerft besuchten wir ben Winter= fcacht, woselbft mahrend der Froftperiode die Goldfeife, b. h. Sandthonvon den dortigen Beamten festgehalten aller burgerlichen Rechte und Ausweis Boljahrigkeit, die mit dem Alter von 4 Uhr setzten wir uns in unsere Equi- gemisch mit eingelagertem Golde, im 21 Jahren eintritt, die erforderlichen page, "Telega" genannt, ein entfesti- Binter gegraben und gefördert wird. ches Gefährt, dessen Federn durch ein Natürlich war die Anlage des fördernpaar Birtenftamme erfest werden. 40 den Dechanismus eine außerft primivilgesethuches: Das Recht über sein Rilometer ging es in dem bekannten tive. Tropbem fuhren wir in den Eigentum frei berfügen und tontratt- rafenden Tempo bon 20 Rilometer in Schacht ein und erftaunten nicht wenig ging die tolle Fahrt weiter über Berg war ju einem Gefüge wie ein Blodhaus Frage: Bird die Ableiftung ber und Thal bis jum letten Dorfe bor vereint. Diefe überfolibe Arbeit luft Militarpflicht auch von folden Berfo- dem Urwalde und um halb 2 Uhr flie- fich nur badurch erklären, daß das

> hierauf besichtigten wir die eigentliche Bafcherei, die nicht weniger pri-Buerft ging es etwa 10 Rilometer mitiv eingerichtet ift, als die Forbein ichlantem Trabe, bann den Berg rung. Die gange Goldfeife, einschließhinauf über Wiefen und Beroll. Den lich bes Berolls, wird auf eine Berg hinunter ging es in ziemlich ftei- burchlocherte Gifenplatte, welche in eiler Reigung; es ift mir unbegreiflich, ner Solgrinne liegt, gefduttet, über titel 3 der Regulationen bes Militar- wie bie Pferde den Beg überwinden bas Sange flieft Baffer und fpult ben dienstes kann keine Person, die über 15 konnten, da derselbe über große Stein- Sand und feinere Teile in der Rinne platten und Beroll geht. Oft rutich= fort. Die groberen Goldftude bis Da= ben Bflichten ber ruffifchen Unterthan- ten Die Tiere 5-6 Meter wie auf felnungroße bleiben ichon auf ber un-Stahlftangen geftellt ben Abhang bin- ter ber durchlochten Gifenplatte angeunter, ohne in die Rnie ju finten. brachten holgrinne liegen. Run wird fich aufhaltende Berfonen werden, wenn | Man betommt ein foldes Gefühl von bas übrige Geroll und Die Heineren barauf bedacht ift, feinen Ropf vor nannte "Amerikanta" (Amerikanerin) Das Thal hinauf ging es über um- fleinen quabratifden Fachern, welche gefturzte Baumriefen, Felfen, Geroll, in die holgrinne eingefest werden. In bann wieder durch Sumpf, daß bie biefe einzelnen Facher fest fich nun an Pferde bis an den Leib im Moraft ver- ber tiefften Stelle bas Gold ab und fanten. Das Schlimmfte aber ift der gwar die fleineren Stude von Erbfenfumpfige Weg zwifchen Baumwurzeln! große abwarts und die gang großen bis wo es uns öfters paffierte, daß bie du 2½ Pfund, welche nicht in den Loben hat? Ronnen folde Rinder und Bferde einen Fuß zwifden den Bur- dern der oben ermahnten Gifenplatte

> Man tann fich leicht borftellen, bag jum Sattel im Moraft. Dann wieder bei diefer Art ber Arbeit, bas fogerene ebeliche Rinder ruffifcher Unter- mußte ein Fluß getreugt werben, ben nannte Flimmergold (fleine quadra-Die Pferde einfach mit uns burch= tifche, außerft bunne Goldplattchen) fcmammen, und am andern Ufer an- nicht gewonnen werden tann, wodurch gelangt, fland eine fo fteile Wand por ein Berluft bon wenigftens 15-18 unterzurutichen. Run folgten einmal Bumpftation. Das Baffer, welches wir wieder feft im Sumpfe. Jest ber- burch in zweddienlichfter Beife ausgefperrt ein machtiger umgefallener pumpt. Gine einfache Bolgrinne führt Baumriefe ben Beg; das Pferd tann einem oberichlächtigem Mühlrade das mit ben Borderbeinen nicht binuber, notige Bolumen Baffer gu. Diefes bethatigt feine Rraft durch Ubertragung wie es oben ift, bricht es mit allen Bie- zweier Bebelftrange auf eine gewobnliche Saugpumpe, welche ihrerfeits das nun heißt es abfteigen und ben Gaul Baffer aus den Stollen ju Tage forbert. Dann befichtigten wir neben ber Bafferguführung eine Referbewäfcherei, 3m Freien murbe übernachtet, und welche für den Fall, daß an der oben

> > Es ift tein Schnee fo talt und graus. Der nicht ein Reimchen noch trieb aus. Dag nicht in ihm noch Friede ichlief.

Es liegt ber Bert bon einem Mann In feinem Bollen und Streben ; Erfolg und Menschen-Urteil tann Ihm nehmen nichts, noch geben. Guftab Duill.

Via Chicago & North-Western Railway. On account of the annual meeting, General Assembly of the Cumberland Presbyterian Church, to be held in Denver, May 18-26, 1899, excursion tickets will be sold at the favorable Tickets on sale May 15-16, 1899. For rates and other information ask your nearest ticket agent or apply to

A. H. Waggener, 6 Jackson place, In-

## Unterhaltung.

Percy, oder: Der Irre von St. James.

Rach B. Galen bearbeitet.

Bon F. 2. Ragler

(Fortsetzung.)

Es gelang mir auch, beibe gu überreben, daß Unwiffenheit in Diefem Puntte beffer fei als Auftlarung, und fie begnügten fich bolltommen mit meinem Berfprechen, Berch felbft in langerer ober fürgerer Beit ihnen guguführen, und bon ihm alle naberen Aufichluffe ju erwarten.

"Und wie lange wird feine Abmefenheit noch dauern?" fragte Ellinor leife erbebend.

"Das weiß ich nicht!" war meine Antwort. "Über vierzehn Tage aber, bente ich, dauert es gewiß nicht; doch hängt es von Umftanden ab, welche berbeiguführen teineswegs in unferer Macht fteht."

"Er ift alfo noch immer gebunden?" "3d tann es nicht leugnen, er ift es

"Und die Gewalt, die ihn von meiner Seite riß, halt fie ihn noch immer gefeffelt?"

"Rein! - ja! wie Sie wollen."

"Was heißt das?"

"Das heißt, daß die Gewalt mohl noch da ift, daß wir aber die Mittel brachte. Ellinor fchrieb an alle Welt, als ich erwarten konnte, und fo gebereits in Sanden haben, mit Bottes Bilfe über fie ju triumphieren."

"Bu triumphieren? Ach, muß benn Bewalt mit Gewalt vertrieben werden, und ift abermals Gefahr babei?"

"Reine, Mniady, feine! 3ch berfichere es, und namentlich teine Lebensgefahr, das tann ich berburgen. Sollte bas Unternehmen nicht gluden, bann tonnte bochftens eine Bergogerung bon einigen Tagen die Folge und das ift freilich für Gie fcon fclimm genug," feste ich ladelnd hingu.

"Ach, ich habe ihn fo lange bergeblich erwartet, daß ich ihn jest mit ber Soffnung, ibn wiederzuseben, gern ben wir benn mit feiner Silfe biefen uns und begab fich bann nach Tifche halten?" fragte ich ben Direttor, als wenn es mit weniger Gefahr berbun= ben ift. Berben Gie ihn hierher bringen?"

"Ohne Zweifel! Go ift es wenigftens meine Abficht."

"Dder follen wir vielleicht," fiel Gir Robert ein, "ihm entgegengehen?"

"Rein, nein! Gie bleiben beide bier und erwarten meine Nachrichten."

"Und Sie wollen uns auch nicht ben geringften Auffclug über Diejenigen gen." geben, die Berch in die Lage feines Zwanges brachten?"

"Darüber möchte ich jest lieber noch fdmeigen! - Doch ergahlen Gie mir, wohin richteten Gie damals Ihren Weg aunächft?"

folug mar, unfere Reife nach Duns= fernerhin bergebens ift, daß er tomme, ges fchidte ich mich zur Abreife an. bale fortzusegen, indem mir immer um Berch hierher zu begleiten. 3meinoch die hoffnung hegten, Berch merbe tens an den haushofmeifter in Dung- ich zu beiben, "ich tam, um Sie gu er= Mittel und Wege finden, aus der Be- dale Caftle, und drittens an eine Ber- beitern und zu beruhigen, und ich gebe, Oberargt etwas haftig. fangenicaft fich ju befreien, und als- | fon, die in Berchs Rabe ift und burch um ihr Glud vollftandig zu machen." bann babin tommen, wohin er uns die er erfahren foll, daß ich gludlich in auf bem Wege mußte."

"Bohl! Es mare gut und folimm gemefen, wenn Gie nach Dunsbale gegangen maren."

"Warum gut, warum folimm?"

"But, weil Gie dort vielleicht Berchs er erfuhr es durch Gottes Fügung ju 3ch feste mich noch an demfelben Mor- über mich tamen, als St. James mir Mr. Lorengen!" fucte, wie er auch Sie bereits feit bier jene brei Briefe. Jahren fucht."

"Der edle, edle Menfc!"

weil Sie auf diefem Wege demjenigen augenblidlich nach St. James, um bin. 3ch hatte mit ihm verabredet, beit gu fein fchien, denn ich abnte fcon,

baf Sie Dunsbale Caftle erreichen wertftelligen. wollten."

diefelbe Meinung ?"

"36 fpreche nichts Bestimmtes aus, Mylady, ich nehme nur die größte mit fechs Pferden befpannt, uud au-Babriceinlichteit an. Sagen Sie mir Berbem fechs wohlberittene und belieber, wie tamen Sie von Ihrem Ent- waffnete Diener an einem gunachft St. foluffe, nach Dunsbale ju geben, ab?"

London gebracht, Die uns berfelbe bort auf mich oder meine weiteren Beborgt hatte, und welcher unichuldig genblid jum Aufbruch bereit zu halten. war wenig besucht, denn es war bie und unwiffend gewesen ju fein fcmur. England umber, ohne eine Spur bon Rudfehr mit. Berch ju finden; ach, diefe troftlofen, rige, berzweifelnde Stimmung babei, durch diefe Rachricht bon meiner balwie tonnen wir fie Ihnen ichildern?" bigen Antunft und dem Belingen un-

teinen Rat, Gir Robert Graham?"

"Bogu follte er raten, Sir? Er fah ich folgende Rachricht gu: als Berichtsmann icharf und richtig genug, aber es fehlte uns an allen trifft, fo fagen Sie in meinem Namen notwendigen Beweisen, borguglich an dem Befiger desfelben meinen aufrichben Urhebern der entfeglichen That."

es - und bann?"

"Run, wir blieben bei meinem Bruder, teils in London, teils auf feinem hafteres Pferd gefeben. Es hat mich Landfipe, wie es die Jahreszeit mit fich ichneller ju meinem Ziele getragen, in der hoffnung, eine ihrer nachrich= buhrt auch ihm der Dant für die gludten werde irgend wo und wie Berch lichen Erfolge, die ich dadurch in alerreichen, da ftarb bor turger Beit Ien meinen Ungelegenheiten erlangt mein Bruder und wir befanden uns habe." in einer Berlegenheit. Denn turg nach Ubernahme meiner Baronie erfuhren abgefendet. wir, mas wir bis babin noch nicht gewußt hatten, daß in der Rabe -

"Still, Bater, ftill! Das weiß Berchs Freund."

"Ich ahne es vielmehr, als ich es

Aber England ift groß und Gott mar tiger Freude, daß fein eigener Befuch Blid von ber Seite. unfer Sous und Beiftand, und fo ba- überfluffig geworden, fpeifte er mit noch einige Tage langer erwarten will, Tag erreicht. Und was werben Sie wieder nach Saufe gurud. nun gunächft thun?"

"Das will ich Ihnen fagen. Ich habe brei Briefe ju fchreiben."

"Un Berch! an Berch!" rief Ellinor jubelnd.

"Nicht eine Zeile —"

"Ad, und ich auch nicht?"

gewiß, ach, es ift ber erfte, ben er murbe unfer Gefprach, und über Giliempfängt, und an wen werben Gie nors blubend ichones Untlig legte fic fdreiben ?"

einer anderen Gegend sucht. 3ch muß in ihre Seele zurudgefehrt fei. "Unfere erfte Abficht ober unfer Ent- ihn benachrichtigen, daß feine Dube meinem Unternehmen gewesen bin."

an ibn felbft?"

"Rein Bort; wie Die Sachen jest liegen, ift es unmöglich."

Das Erftaunen, welches diefes Rat-Diener Bhillipps gefunden batten, und, fel über Bater und Tochter verbreis allmächtige band über fich nehmen, die um, ehe Gie gu Tifche geben? Wenn von Ihrer Geite, ihn auf ben rechten mit ihm in Berbindung bleiben, mahr- tete, war grenzenlos und boch bericheinlich ichon bor zwei Jahren Berchs mochte ich nicht, ihnen ben gebeim-Aufenthaltsort erfahren batten; benn nisvollen Schleier besfelben ju luften. Strafe, aber bie Empfindungen, Die Diefer Zeit, weil er unausgefest Berch gen an ben Schreibtifch und fchrieb

"Schlimm aber mare es gemefen, niffen biefer Tage und befchied ihn er mich erwartete? 3ch blidte lange muffen, ber nicht gang ohne Berlegen» Ronversationsftuhle fist."

nerfeits bestimmt anzunehmen ichien, counts bon Dunsdale Flucht ju be- Rrummung ber Strafe, die man bon er mit mir ju fprechen hatte.

"Alfo wirklich, wir hatten eine und zu Dunsdale Caftle gerichteten Schrei- den meiner gludlichen Rudtehr ein ben befahl ich im Ramen des Bis- weißes Tuch weben ju laffen. counts felbft, ben beften Reifemagen

Den dritten Brief fchrieb ich an ben Bir gingen ober flogen vielmehr nach Direttor ju St. James, teilte ibm die mich langfam ben Stallgebauben, Die London, aber tein Berch, wohin wir Beendigung ber Geschäfte und meine feitwarts lagen, und bier mar es, mo uns auch begaben. Wir reiften in gang in zwei oder brei Tagen erfolgende

Dies war natürlich nicht notwendig, "Und gab Ihnen Ihr guter Bruder ferer Blane in Renntnis gefest merden, und damit dies gewiß geschehe, fügte

"Bas Mr. Sidnens Pferd anbetigften Dant, den ich ihm noch mund-"Ich begreife es, leider! ich begreife lich wiederholen werde, für die außerordentlichen Dienfte, Die mir basfelbe geleiftet hat. 3ch habe nie ein dauer-

Begen Mittag tam ber Argt aus bem beften Billen wurde möglich geweiß; und haben Sie teine ferneren wefen fein. Baller Bermunberung

Auf diefe Art verftrich uns die Beit fonell; benn wie fie bem Ungludlichen, ber immer ju gewinnen hofft, langfam verfdwindet, fo verrinnt fie bem Bludlichen, ber nur gu berlieren fürchten tann, allgu rafd - und ber Mugen= blid war nicht mehr fern, wo ich bas "Doch, doch! Sie tonnen an ihn friedliche Saus und bas gefegnete Thal ihm. fcreiben, aber ben Brief geben Gie berlaffen und neuen Greigniffen entmir, nur ich allein tann ihn überbrin- gegengeben follte. Je naber biefer Mugenblid tam, um fo ernfter murbe Gir "Soon, foon! Dann erhalt er ibn Robert geftimmt, um fo einfilbiger wieder ein Schatten, ber mir die Be-"Einmal an Phillipps, der Sie in wigheit gab, daß noch nicht alle Rube

Endlich am Morgen des dritten Za-

"Laffen Sie mich turg fein!" fagte boch nicht ernftlich trant?"

Sir Robert hingu. "Sie haben Ihre jum Mittageffen bereits läutete. "Sie fcreiben alfo in ber That nicht Reife ju uns mit größerer Beforgnis als diefe; jest aber geben Gie einem als mich ber Oberargt beim Arme ergemiffen Biele entgegen und die Boll- griff und leife fagte: endung Ihrer edlen Aufgabe wird die

über uns allen fcwebt." 36 befand mich auf wohlbetannter 3br Bimmer." immer naber rudte, maren mir bisher Und wir begaben uns in mein Bim-

St. James aus mit ben Augen errei-Im zweiten an ben Saushofmeifter den tonnte, ju halten und gum Bei-

36 bob meinen Urm empor und fdwentte bas Tuch freudig in ber Luft; aber niemand erwiderte meinen Gruß.

3d ritt über die fleinen Bugbruden, James gelegenen Ort, ben ich genau an ben Barterhaufern vorbei, beren "Durch die Rachricht, Berch fei nach befchrieb, auf ber Stelle gu fenden, Bewohner mich freudig willtommen hießen, benn fie tannten mich febr gut; Mann gab, der Berch das Pferd ge= fehle zu erwarten und fich jeden Au- und fo gelangte ich in den Part. Er Stunde des Mittageffens. 3ch naberte ich einen ber Anechte, der mir mein Pferd abnahm, fragte, ab alles wohl fei. Das gutmütige Wort: alles, bas verzehrenden Reisen und unsere trau- aber ich hatte die Abficht, Berch follte fo vielerlei bedeutet, wo man oft nur ein einziges im Sinne hat, mußte auch hier wieder herhalten.

"Alles, alles, Sir!" antwortete er. "Ah, da ift Bravour wieder, nun er fieht gang niedlich rund aus."

"Bas macht fein Berr?"

"Mr. Sidnen! Beute hab ich ibn noch nicht gesehen, gestern aber war er noch gang munter!"

Bon einem mir entgegenkommenben Diener erfuhr ich, daß der Direttor, gu bem ich mich anftandshalber fogleich begeben wollte, mit den übrigen Berren im Ronferenggimmer fei, und ich berfügte mich fogleich babin.

3ch fand faft alle Beamten, ben Prediger nicht ausgenommen, um den großen grunen Tifch verfanemelt und ward in der That hochft freundschaft= Diefe brei Briefe murden fogleich lich bewilltommnet. Ermudet und beftaubt, wie ich war, feste ich mich gu ihnen und beantwortete, fo gut ich C ...., die Batientin ju feben, Die tonnte, ben gangen Schmall bon Fraburch einen anderen Dottor ichneller gen, ber fich über mich ergoß. Unter geheilt worden war, als es ihm bei all den Fragenden ichien nur der Oberargt ausnahmsmeife etwas ftill und gurudhaltend gu fein, und es mar Rachstellungen ju überfteben gehabt?" über ben burchaus rafchen Erfolg fei- mir, als beobachtete er mich bisweilen "Richt, bag wir es gemertt hatten. nes Rollegen, aber auch voll aufrich- mit einem eigenen, erwartungsvollen

"Sie haben doch meinen Brief ermir bom Untworten fo viel Zeit blieb, um auch eine Frage ju ftellen.

"Sicher! Schon borgeftern; er tam ja mit der Boft, und ich habe auch Mr. Sidnen fogleich Ihren Dant abge-Stattet."

Das war es, mas ich miffen wollte, und ich berbeugte mich beifällig bor

bore," fuhr er fort, "und hutet fein tennt er ihn etma?" Bimmer. Gie werden ihn gewiß erfreuen, wenn Gie nachher die Bute hatten, ihm Ihre Rudfehr durch 36ren perfonlichen Befuch anzuzeigen."

"Das ift noch beffer!" bachte ich, und fo ruhig, wie ich nur fein tonnte,

"Nichts Bedeutendes!" faate ber

Man fprach noch einiges, worauf die "Und Gott wird Sie geleiten!" fügte Sigung ein Ende hatte, ba die Glode

Bir maren icon aufgeftanden und und geringerer hoffnung angetreten im Begriffe, auseinander gu geben,

"Sie fleiden fich doch mahricheinlich Sie erlauben, fo begleite ich Sie auf

"Es wird mir ein Bergnugen fein,

in die Bande gefallen maren, der fei- bort in Gemeinschaft mit mir des Bis- auf bem Gipfel bes Berges, bei ber mas er auf bem Bergen und woruber

"Bas ich Gie fragen wollte," begann er endlich, "find Sie fo gutig gemefen, meinen Brief an Gir John . . . . ju übergeben ?"

"Gewiß! Und ich habe auch eine Antwort für Gie!"

"D, warum gaben Sie mir bie nicht fogleich?"

"Ginfach barum, weil ich notwendig bagu mit Ihnen allein fein mußte, benn ich habe nichts Schriftliches-

"Nichts Schriftliches?" rief Dr. Lorengen vermundert und fonnte eine leichte Rote nicht unterbruden, bie über feine Stirn und feine gewöhnlich blaffen Wangen lief. "Alfo Gir John .... hat Ihnen meine Bedentlichteiten hinfictlich Mr. Gibnen mitge-

"Das hat er!" fagte ich und fah im Spiegel bas ziemlich verlegene Beficht des guten Oberarztes. "Gir John hat fein Beheimnis barüber bor mir gehabt, er hat mir fogar geftattet, 36nen gu feinem Ramen gu antworten und Ihnen meine Meinung als bie feinige mitzuteilen."

"Ihre Meinung? Doch das ift gang natürlich, ba Sie ihn auch gefehen ha-

"Die natürlich nur eine oberflächliche und unbegründete fein tonnte," ermiberte ich, "benn Sie faben ihn vier -Jahre und ich nur feche Bochen!"

"Und darf ich vielleicht wiffen, welche Meinung Sie über Mr. Sidnen ha=

"Diefelbe, die ich vom ersten Augenblid an hatte."

"Bie, Gir, es follte mir leib thun, wenn mein langes Schweigen über ei= nen fo wichtigen und intereffanten Begenftand in der Wiffenfcaft -"

"Auf Sie felbft gurudgefallen mare wollen Gie fagen."

"Gang und gar nicht, Gir! Doch wie Sie wollen, fprechen Sie fich bollftanbig aus, ich werbe auf alles mit meiner mahrhaftigen Uberzeugung ant= worten, also die Meinung Sir Johns

"om! Ja! 3ch bin in ber Lage, Ihnen anzuzeigen, baß Gie in fpateftens vierzehn Tagen bie bestimmte, merten Sie wohl, die bestimmte Uberzeugung bon Dr. Sidnens Befundbeitszuftand in Banden haben wer-

"In vierzehn Tagen? Die bestimmte ilberzeugung in Sanden haben?" wieberholte Mr. Lorengen und murbe noch weit verlegener, als er vorher gewesen "Er ift heute etwas unwohl, wie ich war. Das verftebe ich nicht recht; -

> 3ch that, als ob ich die Frage überbort hatte, und band mir die Schleife meines halstuches feft. Mr. Lorengen aber fuhr fort:

"om! hm! Erlauben Gie, Gir, baß ich Ihnen jest auch meine Meinung über Mr. Sidnen ausspreche, da 36= "3d werbe von Ihrer gutigen Er- nen Gir John mahricheinlich die feilaubnis Gebrauch machen. Er ift aber nige mitgeteilt hat. Geben Sie, ich begreife ben Menfchen jest gar nicht, wie er fich fo ploglich bat andern tonnen. Ramentlich feitdem Gie fort find, hat er fich fo ruhig, befonnen und gleich= mäßig betragen, daß ich mich über ibn bermunbern mußte."

"Und tonnten Sie es anders erwarten?"

"Bie? Wie erwarten, Gir! - 3ch verftebe Sie nicht!"

"Run, nach fo vielen Unftrengungen Weg gu bringen."

"Ach fo, Sie find fehr gutig! Doch bas hilft nicht immer. Aber horen Gie weiter. Diefes vernünftige Betragen im allgemeinen war es auch nicht alunbefannt geblieben. Dir flopfte bas mer. 3ch rafierte und mufch mid, wo- lein. Sie tennen feine Biderfpenftig-In dem erften benachrichtigte ich berg bor Erwartung. Ob er eine Ab- bei ich den Borteil hatte, Mr. Loren= feit, feine Bartnadigfeit, fein Beharren Phillipps bon ben gludlichen Greig- nung von meiner Rudtehr hatte? Ob gen nicht immer ins Geficht feben ju auf feinen 3been, wenn er auf bem

(Fortfepung folgt.)

## Die Rundschau.

Bergusgegeben pon ber Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind. Rebigiert von @. @. Biene.

Gridjeint jeden Mittwoch.

Breis für bie Ber. Staaten 75 Cente.

Deutschland 4 Mart.

Rufland 2 Rubel. Franfreich 5 Franken.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind.,

17. Mai 1899.

- In der "Rundschau" No. 15, Seite 5, Spalte 2, follten unter ber Rorrefpondeng aus Reinland, Dlan. die Namen Abraham und Anna 3a

B. O. Reinland, Manitoba, fteben; auch ftatt Jatob Rlaffen No. 7 follte beigen Ro. 4.

-Bon jest an wollen wir im Brieffaften nur ben Ramen besjenigen angeben, ben es angeht; nicht aber auch ben Ortsnamen. Rur wenn ber Lefer in Rugland ift, werden wir folches bemerten.

- Bon Benderfon, Rebrasta, erhielten wir einen fehr intereffanten Bericht, welche bie Stadt Benderfon und die Gefcaftsleute barin eingehend beidreibt. Rach diefem Bericht hat bas Städtchen noch eine große Butunft. Schabe, bag wir ben Bericht aus Mangel an Raum nicht bringen tonnen.

-Die Rundschaulifte bon Rofthern, Sastatcheman, ift letten Winter und Diefes Frühjahr beinahe eine halbe Dard lang geworden. Daraus erfeben wir, daß viele unferer Bruder borthin gezogen find. Gludju, 3hr Leute, bort im hoben Rorben. Moge ber treue Berr Gud, Gure Arbeit und Gure Regierung in reichem Dage fegnen!

Die "Rundschau".

- Erfreuliche Nachrichten laufen aus Oflahoma, Ranfas, Rebrasta und Minnefota über ben Stand ber Saaten und besonders der Frucht= mit der Weizenernte in den Bereinig= aber einzelne Orte befonders gefeg= net, wie bas ja icon früher vorge= tommen, fo tonnen diefe auch auf be= er thut oder gu thun unterläßt. Sof= fonders gunftige Breife rechnen. Doch fentlich find uns die lieben Schreiber wird es mohl am beften fein, weniger nicht bofe, daß wir die Rorrefpondenrechnen, aber mehr beten und arbeiten. Der himmlifche Bater wird viel an uns ift, mit jedermann Frieden uns auch in diefem Jahre geben, mas halten. mir brauchen.

englischen Zeitung (Marion Times) ten. Jeder, der den herrn Funt tennt, brachte. Bir bringen benfelben in weiß bag er ein ganger gentleman beutscher Sprache, wie folgt: "Das ift, und nur jemand mit beschrant-Ranfas City Journal fagt: G. 3. tem Birn tann fo tolpelhaft grob fein Dahlte, ein beuticher Baptiften-Reife- und ihn biefer Gefchichte halber gu berprediger, welcher in Sillsboro, Ran- achten. 3m Gegenteil, jeber follte fein fas, lebt, ein Beib und fünf Rinder Mitgefühl barin zeigen, daß er fo mehat, ging Conntag nachts (b. 30. nig wie möglich fragt, aber überall April) mit der Frau bes C. B. Funt, zeigt, bag ber geniale C. B. durch-Er-County Rommiffionar, durch. herr aus nicht in ber Achtung ber Leute

Dablte ift ungefähr fechs Tug boch, wiegt 175 Bfund, ift von hellem Teint, turg, fart und wiegt ungefahr 138 weilen fcmer gu ,, gieben". Bfund; hat graublaue Augen und ift im gangen fon zu nennen. Beide find Das Geheimnis der Erhaltung ungefähr 35 Jahre alt.

Sie führten eine ziemlich gebrauchte gelbe leberne Reifetafche mit fich. Frau Funt trug golbene Armringe und war ichmara getleibet. Dablte trägt gewöhnlich einen Bring Albert Rod und hat bas Auftreten eines Bredigers. Beibe fprechen englisch und beutich. Berr schmettert. Dan vermutet die Flücht= linge in Ranfas City, weil fie fich in Florence Billette bis Ranfas City

turg jur Antwort: Wenn die "Sillsboro Poft" den Dahlte fo hoch hob, fo tonnte fie doch nichts dafür, denn fie fceinlich ein Prediger nach ihrem Ge-Recht, ju loben und ju verachten, wen oder mas fie will. Db ihr Gefchmad mit dem Wefchmad ber "tiefer" benten= ben Leute übereinstimmt, miffen mir betrachten die "Boft" gar nicht als ein Ronturrengblatt. Sie hat ihr Feld in einer gemiffen Rlaffe von Leuten in und um Sillsboro, oder bort, wo man fich fpeziell für Sillsboro intereffiert. Diefes Feld tann und will ihr niemand freitig machen; die "Rundschau" wünscht ihr vielmehr alles Gute. Aber bas Feld ber "Rundichau" ift bas gefamte Mennonitentum. Wir bitten hiermit alle unfere Freunde, in ihren nug, fie follen deutsch reden, aber fie prachtige beutsche Stadte, Dufeen Rorrefpondengen ber "Sillsboro Boft" nur im guten, ober gar nicht gu erwähnen. Wenn die "Boft" nur über Frau Funts Berfdwinden fdreibt und über Dahlte nichts fagt, fo fcheint bas baume ein. Im großen Gangen fieht's einseitig; aber wir nehmen an, bie "Boft" hatte ihre Grunde fo und nicht ten Staaten mohl nicht gu best; find anders gu handeln, benn jeder bernünftige Menich muß fich und andern Rechenschaft geben tonnen für das, mas gen nicht bringen, benn wir wollen, fo

wir hiermit noch unfer herglichftes Bei- faft gar tein Deutsch gesprochen murbe. Junge fpricht immer nur deutsch ju in elf Banden icon geinwand ge-- Mus Sillsboro, Ranfas, geben leid aussprechen. Wir wollten erft gar uns in den letten Tagen viele Briefe nichts fagen, aber als wir faben, bag ju, welche voll Standal, Schaden- Die hafliche Gefdichte fich wie ein freude, bag und Mitleid find. Lauffeuer verbreitete, bachten mir auch Endlich tam auch einer, ber zugleich ein Wort zu fagen, um bas Ganze moeinen Zeitungsausschnitt aus einer möglich in beschränften Bahnen gu hal-Funt ift einer ber angefehenften Dan- gefallen ift. Bir fragen uns wohl ju bewahren gefucht. Als ich ungefahr bes. Das erfte, mas ein Rind bei mir

bor beinem Gott und gehe in bich, bann wirft bu balb Antwort haben. hat ein glattes Geficht und trägt einen Der himmlifche Bater hat ftets feine hellen Schnurrbart. Frau Funt ift Abfichten, aber wir Menfchen find gu-

> der deutschen Sprache liegt im Schoß der Familie.

> > (Bon einem beutichen Prebiger.)

Nach meiner Meinung ift die Frage, wie erhalten wir unferen Rachtommen die deutsche Sprache, fury dabin gu beantworten, daß man fich felbft und bamit Saus und Familie beutich er-Funt, ber verlaffene Batte, ift burch balt, und zwar nicht nur beutich in biefes Ereignis vollständig nieberge- ber Sprache, fondern auch in guten Sitten und Gewohnheiten und in der Ergiehung.

3ch bin feit Jahren Prediger, ftehe jest an meiner britten beutschen Gemeinde und bin ichon in viele deutsche führen deutsche Ruche, meine Frau Auf die uns zugegangenen Briefe Saufer gekommen; in den meiften fand badt das Brot-natürlich traftiges Rogich, daß die Rinder nicht beutich mit ben Eltern fprachen, ja nicht einmal macht für die Rinder Rleider und deutsch antworteten, wenn die Eltern Angüge ufm. und das alles hat fie erft deutsch fragten. Bugleich machte ich nach unferer Berbeiratung gelernt, und wußte nicht beffer. Dahlte war mahr= aber auch die Beobachtung, Daß folde fie ift gludlich, daß fie das alles jest Rinder überhaupt wenig refpettvoll ju tann, und macht damit auch mich glud= fomad. Die "hillsboro Boft" hat ein ben Eltern fprachen und der ftrengen lich. 3ch habe ihr manches über mein

deutschen Bucht entbehrten. Prediger, der an einer deutschen Ge- fende Bücher getauft und fie lieft diemeinde ftand und beffen Gattin auch felben mit Intereffe; bagu tommt bann eine von Deutschland "importierte" nicht; geht uns auch nichts an. Wir war, aber gleichwohl fprachen die Rin- und ein Familienblatt, alles dazu anber nur englisch, ja die Mutter "rade= gethan, um fie fur das Deutsche gu inbrechte" felber und nur, wenn fie einmal ihre Rinder nicht recht verftand, fagte fie wohl: "Sprecht deutsch!" Dann hieß es bei den Rindern in einem mubt, ihr die fconften und angenehm= eigenfinnigen Tone: "No, I won't". Als ich den Bater der natürlich auch ungezogenen Rinder darauf aufmert- geführt, mo fie beutiche Gaftfreund= fam machte, daß es doch nicht recht fei, ichaft und Berglichteit tennen lernte, wenn er als beutscher Prediger feine habe icone Fugpartien mit ihr ge-Rinder im Saufe englich fprechen laffe, macht mit dem Rangel auf bem Ruden ba meinte er: "Ja, ich fage es oft ge= und bem Stod in ber Sand, habe ihr wollen nicht, und bann - fie lernen ufw. gezeigt, und fie mar gu meiner es auch, wenn fie erft einmal großer großen Freude entzudt von meinem find." - Da haben wir's, nicht ber Baterlande. - Der liebe Gott hat uns Bille des Baters, fondern der ber bier Rinder gefchentt, eins ift im Rinder regiert oft, und mit dem "Spa- himmlifden und drei im irdifden Baterslernen" ift es eitel Wind.

Bas nüben aber alle iconen Borte: Pflegt die beutiche Sprache, bleibt ftreng nach beutschem Mufter, und ba deutsch ufm., wenn man felber nicht meine Frau felbft deutsch fprechen danach handelt. Auf einer Sonntags. fculfeier horte ich einen deutschen Pre- Deutsche Erziehungsmethode febr leicht biger fich in feiner Unfprache für das bineinfinden. Es murbe meiner Frau Deutsche machtig in's Beug werfen und nie einfallen, englisch ju den Rindern ju hörte ihn in die Klage ausberechen: "Aber bas ift ja bas Traurige, baß Rinder gu den Eltern nie englisch reben. unfere Sonntagsichultinder nicht mehr | Man hatte mir gefagt: "Barten Sie deutsch sein wollen." Bei diefen Bor- nur ab, wenn 3hr Junge in die öffentten tonnte ich mich eines Lachelns nicht liche Schule geht, fo wird er fcon ermehren, benn es mar jedermann englifch auch ju Saufe anfangen." Nur unferm Freunde Funt wollen befannt, daß in des Redners Saus Run, ich habe abgewartet, aber mein

viele vermehren. Dag aus folden Fa- haft ichnell in ber Schule gelernt hat ,, Mennonitifden Rundichau" milien feine Manner und Frauen, Die und einer der beften Schuler in feiner das Deutsche begen werden, hervorge- Rlaffe ift. Ja, es ift oft rubrend, wie Gine feltene Gelegenheit feine Bibliohen, ift tlar. Doch mag mancher fra= er ichon fein jungeres Schwesterchen thet um elf fcone Banbe, welche gen: "Wie fteht's bei bir felber?" 3ch fprachlich erzieht und ihr fagt: "Es bie Werte bes beliebteften Dichters bes . will es gerne fagen, nur verzeihe man beißt nicht "pes", es beißt "ja"-ufw. mir, wenn ich ba bon meiner Wenig- Freilich, ich laffe mich's auch Dube feit ein wenig rebe. Obichon ich von toften und achte auf meine eigene Anfang an empfänglich mar für das Sprache, fowie die ber Frau und Rin-Bute unseres großen, berrlichen Lan- ber, baf fie fich rein halt von jeglichen des und mich auch der Erlernung der englischen Worten und Redemendunenglifden Sprache befleißigte, habe ich gen. Es ift bas nicht leicht, aber ber doch ftets das Feuer ber Liebe ju mei= Preis ift ber Muhe wert. Allerdings, ner lieben Beimat und meinem teuren meine Rinder wurden ebenfowenig Baterlande in meinem Bergen bren- beutich fprechen wollen, wie die anderer nend erhalten und - confervativer Ra- beutscher Eltern, wenn ich nicht auf tur, wie ich nun einmal bin — fiets deutsche Bucht hielte. In meinem Baptist Societies' Anniversaries. For meine alten Sitten und Gewohnheiten Saufe regiert nicht der Wille des Rin-

fie die Schwierigfeiten und es bereitete ben. ihr große Freude, als fie mertte, wie Dir einmal englisch fpreche."

Bu gleicher Zeit habe ich auch meine Frau für deutsche Sitten und Gewohnheiten ju intereffieren gefucht, und fie ift bafür empfänglich gewefen. Bir genbrot - felber, fie ftridt Strumpfe, liebliches Baterland ergablt, aber nie 3ch tam einft zu einem beutfchen etwas Rachteiliges. 3ch habe ihr pafnoch eine beutschländische Zeitschrift tereffieren. Bor einigen Sabren reifte ich bann mit ihr nach Deutschland und habe mich, und zwar mit Erfolg beften Seiten deutschen Lebens gu geigen, habe fie in liebe beutsche Familien einterhaufe.

Die Erziehung gefchieht gleichfalls gelernt batte, tonnte fie fich in die fprechen, und andererfeits murden bie Diefe Beifpiele liegen fich wohl um Saufe, tropdem er das Englifche fabelner von Marion County. Frau Funt zuweilen: Warum bricht gerade über ein Jahr im Lande war, heiratete ich zu lernen hat, ift Gehorfam, und ba dianapolis, Ind.

verließ ihre vier Rinder, mahrend ihr mich folche Strafe herein? Schließ Die Tochter deutscher Eltern, aber frei- bin ich unerbitterlich b'rin. Ich habe Mann zeitweilig abwesend mar . . . . bich ab von ber Belt, bemittige bich lich, wie gewöhnlich, hatte auch fie nie meine Rinder oft nicht geftraft, wo beutich ju Saufe gesprochen. Run lag andere Eltern Diefelben vielleicht burch= für mich die Berfuchung nabe, mein geprügelt hatten, wenn fie 3. B. eine bischen Englisch zu probieren und durch Taffe gerbrechen ufw. Aber barauf meine Frau balb ber englifden Sprache habe ich ftets ftreng gehalten: Bebormachtig ju werden. Ich widerftand der den auf's Wort. Das haben fie ge-Berfuchung, benn ich wollte mir als lernt, bebor fie brei Jahre alt maren. Deutscher ein beutsches beim grunden. Das Rind muß es gar nicht anders So mußte fich benn meine Frau bagu wiffen, als bag es ju gehorchen hat. bequemen, beutich ju fprechen, fo gut Aber confequent muß man bon Anfang es eben ging. Unfangs fiel es ihr an fein, und hat man einmal etfomer, aber nach und nach übermand mas befohlen, fo muß es befolgt mer-

> Es ift baju natürlich nötig, bag leicht und aut fie nach und nach deutsch Mann und Beib Sand in Sand geben, fprechen lernte, und nun ift bas bamit nicht die Mutter bas gerade Ge-Deutschsprechen ihr gur zweiten Ratur genteil bon dem des Baters befiehlt, geworden, und oft icon hat fie mir wie es oft genug geschieht. Gott fei ertlart: "Es ift mir als lage etwas Dant, habe ich in biefer Sinfict nichts Fremdes zwifchen uns, wenn ich ju flagen, wie ich auch in feiner Beife mich über meine Rinder gu betlagen habe - fie gehorchen, und zwar febr gern und willig. Bei Tifch effen fie fon fittfam und fprechen nur, wenn fie gefragt merben, fie effen alles, und teines murbe fagen: "Ich mag bas nicht." Ab und ju betommen fie gu ihrer Milch auch einmal ein todenes Stud Brot, bamit fie miffen, wie bas ichmedt. Candy giebt's nicht, aber viel Obft. Abends 74 Uhr geht's ju Bett und ba giebt's tein Beinen und Biderreden, frohlich geht's hinauf an ber Sand ber Mutter, bas Abendgebet mird verrichtet und bann flugs eingefolafen. Go machfen benn die Rindlein gefund fröhlich unter Gottes Gnade in trautem beutschem Familientreife auf gur Freude ber Eltern und, wie ich betend hoffe, gur Ghre Bottes und jum Segen unferes Landes, und bas weiß ich gewiß, fo Bott weiter Gnabe giebt und meine Rinder werden groß, fo werben fie nicht gu jenen "Abgefallenen" geboren, die nicht einmal ihren ehrlichen beutschen Ramen beibehalten mogen, fondern fie werben ftets in Liebe des beutschen Baterhaufes gedenten und im ftillen ben Eltern banten für das toftliche Gut ber beutschen Sprache, Die ihnen bon Bater und Mutter neben der englischen übertom= men ift; fie merben ftets ein Intereffe haben für gute beutiche Bestrebungen in diefem ihrem Beburtelande und fie werden ba auftreten, wo man bas Land ibres Baters fdmabt. Und wenn fie felbft dann ihren eigenen Sausftand gründen, fo weiß ich, daß fie auch für deutsche Erziehung ihrer Kinder for= gen, weil fie an fich felber erfahren haben, wie gut fie ift. Die Beobach= tung beftätigt es, daß, wenn die Rinber beuticher Eltern gut beutich erzogen find, fie felber bei ihren eigenen Rinbern viel mehr auf die deutsche Sprache halten, als oft Deutsche, Die eben bon Deutschland tommen. Darum - bas Bebeimnis ber Erhaltung ber beutichen Sprache auf Generationen hinaus liegt im Schofe der Familie.

(Ev. Zeitschrift.)

Schillers Werke bunden und ein Jahrgang ber

für \$3.50.

deutschen Boltes enthalten, zu bereichern. Der Betrag muß ber Beftellung beigefügt werden. Adreffiere:

> MENNONITE PUBLISHING Co., ELKHART, IND.

Half Rates to San Francisco,

Via the Chicago & North-Western Railway. Quickest time, grandest scenery, variable routes, perfect service. Excursion tickets will be sold at reduced rate of one first-class fare for the round trip. Tickets on sale May 14-17, limited to return until July 15, 1899, inclurates and other information ask your nearest ticket agent or write A. H. Waggener, 6 Jackson place, In-

#### Einladung

gur Jahres-Berfammlung bes Bethesda = Hospital = Vereins,

-: abzuhalten auf :-Goeffel, Ranfas, am 30. Mai 1899.

beginnend um 10 Uhr morgens.

Alle Glieber biefes Bereins, wie auch die Freunde dieser Sache, werben herzlich hierzu in bas Berjammlungshaus ber Menn, Br. Gem. auf

Gpeffel, Ranfas, eingelaben. Buntte bie bor bie Berjammlung tommen follen, find folgende:

- 1) Annahme ber Statuten.
- 2) Rechnungsvorlage, und folche weitere Buntte, die in bas Programm tommen werben.

Die Beamten.

#### Erkundigung.

An die I. "Rundschau." Bitte bieses in Ocean zu tragen. Wie ift die Abreffe bes Beinrich Giesbrecht, von Schonhorft nach Drenburg, Rugland, übergefiedelt? Gind fie am Leben? Es bitten um ein Lebenszeichen, burch einen Brief ober burch bie "Rundschau," bie Eltern der Frau Margaretha S. Giesbrecht, geb. Nickel. Bir find ganz alt und lebensstatt, haben die einzige Tochter bort zurückgelaffen, und möchten fo gerne noch einmal etwas bon ihr erfahren. Im Falle fie die "Rundschau" selbst nicht | zielt. lesen, so find andere mitleidige Freunde gebeten, diefes zu bermitteln und zu bewertstelligen. Abresse:

Johann Ridel, Bintler B. D., Rosenbach, Manitoba.

Johann Bruder, Parfons, Ranfas, möchte gerne die Abresse seines Salbbrubers Simon Martin erfahren. G. Martin ift bon Salbstadt, Rugland, ungefähr 1886 nach Amerika ausgewandert. Wer tann da helfen? Der Editor tennt einen Mann biefes Namens, ber wohnt in Sills boro, Kanjas.

#### Adregveranderungen.

C. M. Enns, 3510 Roberts Str., hat feine Refibens nach 507 Beft 18 Str. Ranjas City, Mo., verlegt. Jeber, ber ei nen beutichen Rechtsbeiftand braucht follte fich bas merten.

#### Briefkalten.

B. S. Wartentin. - Wollten ben Bei tungsausschnitt gerne bringen, wenn wir nur Beit hatten ihn gu überfegen. Alfo, bitte beutsch einzuschicken.

3. 3. Diens. Dante für Gruß. 3a, ber bin ich. Wie fern liegt bie golbene Beit der forglosen Kindheit. Damals mar ich selber Kind, heute gahlt meine Familie außer uns beiden Alten, noch drei Perfonchen : zwei Jungen und ein Mabel. Gruß.

#### Aid Plan.

Jebermann hat die Büchlein mit ben Regeln über ben Mib Blan, und banach muffen wir gehen, bis biefelben auf einer Sigung der Abichaber geanbert werben. Der Schreiber des Aid Blan hat am aller wenigsten ein Recht Anberungen gu ma-

In jeder Buschrift an ben hauptichriftführer follte die Diftrittjumme angegeben werben. Dann bleiben bie Bucher ftets aleichlautend, oder wenn fich fo ein fleiner Unhold einschleicht, ift er immer bald abgefangen. Da diejes Mal Uneingeweihte boch find die ja ftets in turger Zeit wieder zu forrigieren.

Die 32. Anflage war schon ein paar Tage bor bem 1. Mai fertig, beshalb find Die Briefe, bie noch in letter Stunde einliefen nicht berücksichtigt worben b. h. bei ber Auflage. Daburch tommt berjenige, ber sich noch geschwinde etwas streichen laffen wollte, in die Lage etwas mehr zah-Ien gu muffen; berjenige, ber guichreiben ließ, hat jo viel weniger gu gahlen. Ber vor ber Auflage gestrichen fein will, follte bas wenigstens zwei Wochen vorher

Der "Mid Blan" nimmt taglich gu.

#### Landwirtschaftliches.

Bemifcte Gemufegucht.

Unter folder ift ber Anbau berfchiebemfelben Stud Land ju verfteben, und die Auffaugung bes Rabrftoffes Diefelben, woburch verhannisvolle

befindet, ober wenn reichlich genug ge- inhaltes. bungt werben tann. Beim gemifchten will, muß reichlich dungen.

Die gemifchte Gemufezucht giebt aber nicht allein bobere, fondern fichere Ertrage. Baut man jum Beifpiel nur eine einzige Gemufeart auf einem Beete an, und migrat diefe, fo hat man nur einen geringen ober auch gar feinen Ertrag; baut man aber mehrere Be-Deine Spalten aufzunehmen und über ben mufearten auf Diefem Beete an, fo wird fast immer eine barunter fein, die gerat. Der gemifchte Anbau ift bemnach ficherer. Doch will diefer verftanben fein. Wer ohne Uberlegung mehrer= lei Gemufearten und babei gang bertehrte Arten auf einem Beete oder Stud Land anbaut, muß gemartigen, daß er von feiner Art etwas rechtes erferie pflanzen und Bufchbohnen faen ungsapparat leitenden Rerven in unwollte, denn die letteren murden den mittelbarer Berbindung, werden dem-Erbfen und Rraut bringen wollte. Beim gemifchten Unbau find flets nur gang und ber Buftand ber Bedarme entwidelnden hinderlich wird.

(311. Statg.)

## Hausarzt.

Gur bie Mennonitifde Runbicau.

Gin Rezept.

Für Schnitt=, Brüh= ober Brand= wunden find die grünen faftigen Blatter ber Maulbeerbaume ein gutes Beil- von Darmtrantheiten ein. Diefe mamittel. Es werden die Blatter mit den fich aber nur in feltenen Fallen einer holzernen Mefferschale, oder fonft frühzeitig bemertbar. In der Regel was von Solg, etwas faftig geflopft hat die ungureichende Darmthatigfeit und fo auf die frifde Bunde gelegt erft nur eine Berfchlechterung des Bluetma 4 bis 5 Blatter; es zieht die Sipe tes, die Blutarmut berfchiedenen Graaus und heilt fcnell. Stellt fich mil- bes gur Folge, und bilben fich Darmbes Fleifch ein, fo ftreue man etwas frantheiten erft im fpateren Berlauf feinen Buder barauf und bann bie aus. Blatter über. Rebft Brug,

C. C. Both.

#### Darmfrantheiten.

für bloge Ausscheidungsorgane gehal- Der gefunde Darm reagiert nämlich, ten, was nur in Bezug auf beren End- gleich bem Magen, auf nachteilige Gin-Leute die Austage gemacht haben, so kon- teil, den Mastdarm, richtig ift. Die flusse. Sowohl eine zu große Menge nen fich wohl Fehler eingeschlichen haben; übrigen Teile find gleich bem Magen aufgenommener Rahrung, wie fcab-Berdauungsorgane und unmittelbarer liche Beftandteile berfelben werden bom als diefer für den Rörper Ernährungs- gefunden Darme mittelft eines atuten organe. 3m Magen wird die Berdau- Rrantheitsprozeffes bald ausgeschieden ung, die icon im Munde burch bas und fur den Rorper unichadlich ge= Rauen und Ginfpeicheln beginnt, nur macht. Gin fortgefegter Digbrauch fortgefest, aber nicht beendet. Dies feiner Rrafte, ber nicht felten ichon im gefdieht erft in ben Bedarmen. Bier Sauglingsalter ftattfindet, führt beren werden die im Magen gu einem Brei allmähliche Erichopfung berbei, um fo vermifchten, aber chemifch noch wenig rafcher, wenn der allgemeine Rrafteguveranderten Rahrungsftoffe erft in ftand noch anderweitig geschäbigt wird. blutbildende Gafte umgemandelt, diefe Furs erfte verliert ber Darm die Ga= von unbrauchbaren Reften geschieden higfeit, auf Schaden der Menge und und durch Auffaugung den Lymphbah- Befchaffenheit der ihm vom Magen gunen jugeführt, von mo fie in den Blut= ftrom gelangen. Die demifche Um- Silfe eines übermäßigen Gafteverbrauwandlung geht größtenteils im Un- des verdaut er bei gunftigem Rraftefangsteil ber Bedarme, im 3molffin- juftand Butes und Schlechtes wie übergerbarm, bermittelft ber Absonderung große Mengen, manchmal noch unter bener Arten Gemufe auf einem und ber Balle und Getrofedrufe bor fich fuhlbaren Befchwerden, haufig ohne

gleichfalls von Ginfluß.

Schlechte Ernahrung und Bermeichlichung wirten bemnach auf bas Darm-So wurde es, um ein Beifpiel foftem nicht weniger ichabigend ein,

schiedenen Zeiten entwideln, fo daß die nachdem durch diese dem Blute mehr vollkommen bor fich geben, und durch allgemeine Körperbewegung wird ber unausweichlich gur Quelle von Darmfrantheiten, weil fie Stodungen bes Blutes im Unterleibe mit fich bringt.

Falfche Ernährung, Berweichlichung und Mangel an Bewegung wirken bemnach vereint auf die Entstehung

Much dann noch werden fie in bielen Fällen lange Zeit hindurch nicht mabr= das Stadium der Unheilbarteit über-Die Bedarme werden in der Regel den guter Berdauungstraft angefeben. geführten Stoffe ju reagieren. Dit

Diefelbe ift, weil fie eine großere Aus- in den folgenden Teilen. In den let- Taufdungen über Art und Dag bes ren Mengen, und wenn fie auch da nugung bes Bobens gestattet, febr ten Teilen geschieht bas Auffaugen ber Butraglichen und ben Stand ber Ber- nicht bertragen wirb, berfuche man zwedmäßig, namentlich dann, wenn reftlichen fluffigen Beftandteile und die bauungsfrafte veranlagt werden. 3m beren Genug nach einiger Zeit wieder. bas betreffende Land fich in guter Rraft Fortichaffung des verbleibenden Darm- ungunftigen Falle entfteben fruhzeitig Der Genuß von Rleienbrot, Sauerfdwere, bas Leben oft rafd babinraf- mild, faftigem Obfte, mit Brot gegef-Es ift alfo bei Beurteilung bon fende Darmfrantheiten. Aber auch im Anbau wird benabe jedes Fledchen des Darmtrantheiten die breifache Aufgabe erfteren Falle leidet der allgemeine gutes Rauen ift nicht ju vergeffen. Beetes bepflangt, es werden dem Boden des Darmes ju berudfichtigen: Berdau- Rrafteguftand mehr oder minder fuhl- Außerdem beachte man die in unfern allerorts Rrafte enzogen, und wird da ung, Auffaugung und Fortichaffung. bar, und die ins Blut gelangten ichlechnicht reichlich gebüngt, fo tommen bie Bortommende Störungen konnen vor- ten Gafte rufen bie verschiedenften fpaterhin auf biefe Beete ausgepflang- wiegend bie eine oder andere Thatigfeit Rrantheiten hervor, beren Grund man ten Gemufe febr folecht weg. Wer betreffen, boch bleibt bei einer langeren nicht in der "guten Berdauung" verbarum gemifchte Gemufezucht betreiben Dauer gegenfeitige Bechfelwirtung mutet. Früher oder fpater erlahmt nicht aus. Bur geregelten Thatigkeit Diefe über das normale Daß gebende tung fowinden. Zeitweise tann eine des Darmes ift auch die energifche Be- Rraftaugerung des Darmes, die Berwegung feiner einzelnen größeren Teile bauung geht mangelhaft vor fic, an wie der tleinften Faferchen erforderlich. ber Beichaffenheit des Stuhles und fei= Durch eine fortgefeste Uberreizung ber nen Unregelmäßigkeiten macht fich eine bungen muffen bem Allgemeinzuftanb Mustel= und Rervenfafern des Dar- Schwächung und Ertrantung des Darmes werben bei bemfelben ebenfo Er- mes tenntlich. Rabrftoffe werden auch ichlaffungezuftande hervorgerufen, wie bei magiger Rahrungsaufnahme ausdurch eine allgemeine Schwächung der geschieden, unbrauchbare Beftandteile geben angezeigt. Dan beachte jebe Rerben und Musteln. Tragbeit ber jurudgehalten, eine Storung bes All-Blutbewegung und ichlechte Blutbe= gemeinempfindens wird immer mertbafcaffenheit, bei welcher fich im Unter- rer und fclieglich, aber gewöhnlich fehr leibe fo wenig wie anderwarts fefte, fpat, wird man auch auf ben Entftefühlt fich barmleidend - und ift ober turiert fich erft recht frant.

Bu ben ichablichften Ginwirtungen gablen Argneigifte, benen ber Darm anguführen, gang vertehrt fein, wenn wie auf andere Rorperteile. Mit den nachft bem Magen unmittelbar ausgeman auf ein Beet ju gleicher Zeit Gel- Dautnerven fiehen die ben Berdau- fest ift. Es tann bor bem Ginnehmen bon Stoffen, Die nicht Beftandteile gefunden Blutes find, nicht genug geersteren erstiden; ebenso murbe es fich nach von der Art der Sautthätigfeit warnt werden. Insbesondere find alle verhalten, wenn man auf ein Beet gleichfalls in hohem Grade beeinflußt. heftigen Abführmittel, mit welchen all-Cbenfo bangt ber Berbauungsvor- gemein ein großer Migbrauch getrieben wird, fei es in Form bon Billen, Eint-Bemufearten, die fich gegenseitig im unmittelbar von ftattfindender oder turen, Aufguffen von Mineralmaffern, Bachstum nicht beengen, ju mablen, unterlaffener Rorperbewegung, guter Die Urfache gur Entstehung ober unbeilund bann nur folche, Die fich ju ber- oder ichlechter Lungenatmung ab. Je baren Berichlimmerung bon Darmtrantheiten. Durch folche Mittel wird fich frühentwidelnde Art abgeerntet ober weniger Sauerstoff jugeführt zwar eine Entleerung bes Darmes erwerben tann, bebor fie ber fpater fich wirb, tann auch die endgiltige Berbau- gwungen, nicht aber eine Regelung feiung der Rahrung mehr oder minder ner Thatigfeit, nicht die ordnungsgemaße demische Umbildung und Auffaugung ber Nahrstoffe berbeigeführt, Blutzufluß und -Abfluß im Unterleibe fondern der Darm gu einer allfeitig gegeregelt. Sigende Lebensweise wird ordneten Thatigfeit immer mehr unfähig gemacht.

Bezüglich einiger Darmfrantheiten beobachte man diefelbe Behandlungs= weife wie bei "Brechdurchfall", "Diarrhoe", "Berftopfung", "Ruhr", "Cho= lera" 2c. fowie bei allen jenen Rrant= beiten, welche mit Darmtrantheiten gu= fammenhängen ("Bandwurm", "Bürmer", "Onpochondrie", "Rongeftionen" 2c.). Gine Ordination im allgemeinen ergiebt fich aus borftebender Unführung der Entstehungsurfachen von felbft. Diat, Bewegung, Abbartung. icon wiederholt geraten murde, fo recht. Ich gebe alle Tage gur Schule. trantheiten nicht febr üppige, berfei- ftubieren und meine Augen thun mir nienerte Speifen, fondern giebe mehr mals web. Ich muß aufhören. Schreiben genommen ober nicht beachtet, bis fie in berbe und einfach bereitete bor. Ber= Gie balb. urfacht eine bestimmte, als gefundheits= geben. Gine Schwächung bes Darmes bienlich betannte Speife Befchwerben, wird in der Regel fogar für bas Bei= fo verfuche man deren Benug in fleine= Gie grugen.

fen, ift bornebmlich anguraten. Much allgemeinen Ratichlagen gegebenen Binte, ohne fonft gar ju angftlich ju fein. Alle Beichwerben tonnen auch bei gludlicher Musmahl ber Speifen nicht bor Behebung ber Darmertran-Taffe bon Wermutthee oder eines anberen reinigenden Rrautleins getrunten werben. Die einzelnen Bafferanmen= angepaßt werben. In allen Gallen find Aluftiere, Leibpadungen, Sigbaber, milde Bafdungen und Barfuß-Abnormitat des Stuhlganges. Dauert eine folde langere Beit an, fo ift ber Organismus in Unordnung, ber Menich ift trant, auch wenn fein Beelaftifche Gewebe bilben tonnen, ift bungsherd aller Ubel aufmertfam, man finden noch ein gutes ift. Bei einem normalen Stuhlgange geht die Musleerung am Morgen gur regelmäßigen Beit leicht von fich und ift bon fefter Beschaffenheit. Ber Rlofetpapier braucht, ift nicht mehr gefund. (??) Bei gu fefter, in einzelnen Rlumpen und ichmer abgehender Beschaffenheit ber Entleerung liegt ebenfo eine Ertrantung ber Bebarme und gewöhnlich auch anderer Organe bor. Die berbreitetfte Form von Darmleiden ift ber dronifde Darmtatarrh, beffen Erichei= nungen find: Ungeregelter, meift erschwerter, harter Stuhlgang, Blabfucht, Rongestionen, talte Guge, feelifche Berftimmung, die leicht in Supocondrie ausartet. Das Rurberfahren febe man unter "hppochondrie" nach.

Berichlingungen, Berengungen, Befcwure und Rrebsgebilde des Darmes find ungunftige Endstadien borangegangener Rrantheiten und ichwer beilbar. Gine borfichtige, die Rrafte allmablich bebende Abhartungstur in Berbindung mit zeitweisen milben Dampfen, warmen Babern und Battungen tann immerhin noch jur Ausflogung der Rrantheitsftoffe und Bebrauchsfähigfeit des erfrantten Darmes (An .= Blätter). führen.

Barter, Gub-Datota, ben 5. Febr. 1899. Werter Dr. J. J. Eng, Hillsboro, Kanfas.

Ich bachte, ich wolle Ihnen einen Brief Wie schreiben. Meine Augen find jest wieder fuche man auch bei vorhandenen Darm= | 3ch tann ben ganzen Tag und bes Abends Achtungsvoll

Caroline Abrian. Mein Bater und meine Mutter laffen



### Beitereignisse.

Ein schlimmes Zeichen der Zeit.

Der bor furgem bon der Bundes-Gebeimpolizei aufgededte Steuermartenbetrug hat sich als ein fo weitverzweigtes, auf einer fo breiten Grundlage aufgebautes verbrecherifches Romplott erwiefen, daß er in der Griminalgeschichte diefes Landes wohl einzig in feiner Urt dafteht, gang ficher jedenfalls in Bezug auf die geschäftliche und gefellichaftliche Stellung ber meif= ten daran beteiligten Berfonen. Falich= mungerei ift zwar icon, auch in größerem Dagftabe, feit Jahren betrieben worden und das Rachmachen von Bundes=Steuermarten ift teine neue Erfindung von Jacobs, Rendig und Ronforten. Allein bis dahin befagten fich mit berartigem gesetwidrigen Sandwert, meiftens nur berufsmäßige Berbrecher, melde ber Polizei als folche befannt waren, mahrend in diefem Falle die Saubtteilnehmer an dem Riefenbetrug aus angefehenen Befchäfts= leuten bestanden, die wiederum gu Belfershelfern nicht etwa gewerbsmäßige Bauner, fondern in befannten Beichaften thatige, gefchidte Graveure und im Bublitum geachtete Unwälte hatten, beren Aufgabe es mar, burch Befte= dung der Bebeimagenten, der Regie= rung der Aufdedung des Romplotts vorzubeugen. Als anscheinend unfculbiger Beteiligter figurierte nur ber Papierfabritant, welcher das Material für den Drud der gefälichten Steuermarten lieferte.

Bahrend es nun hoch erfreulich ift, daß ein fo ichlau angelegter Daffen= betrug trop der Feinheit und Raffiniertheit, mit welcher er in allen feinen Gingelheiten geplant und ausgeführt murbe, entdedt worden und ein großer Teil der Umftande Unlaß ju gar ernften, beun-Gemeinwesen, gegen die Regierung, Meere her gebaut haben. handelt, taum noch im Borterbuche ber Silfe erfahrener Berbrecher bedient, fo dende Reden anzufeuern. murbe die Cache feinen fo bedentlichen cobs-Rendig'iche Steuerbetrug = Rom- auf, obwohl fie die gange Racht binplott läßt fich unmöglich mit folchen Gin- burch gelegentlich ein mehr oder wenigelbergeben in eine Rategorie bringen. ger regelmäßiges Teuer unterhielten. Dier liegt eine weitverzweigte Ber- Rach ben Ausfagen von Gefangenen, in Sand gu arbeiten. fcmorung bon Beichaftsleuten und welche innerhalb der ameritanifchen anderen bis bahin angesehenen Ber= Linie gebracht murben, hatte General ben verschiedenen Diegliedern ber ber ber ber berichtshof in Cuba nicht fenhafte Unfertigung gefälichter Steu- feine Soldaten verteilen und ihnen faermarten in großem Dagftabe ju gen laffen, daß er ermarte, Die Stadt betrügen, und ohne vorher in verbre- San Fernando einzunehmen. Die derifder Thatigteit irgend welcher Urt Berichangungen haben die Ameritaner munizipale Regierung behandeln. den muffen. Uber diefen Gegenftand fpater, althergebrachtem Brauche gefucten und fanden ihre auf Diefem Befechtes maffenhaft um fie berum fie-Bebiete ebenfo unerfahrenen Belfershel- len.

mit der Berfumpfung der Moral und genten halten. des Chrgefühls in dem Pfuhl der all-Dlannern, Die einen Borichlag, ben bermutet, von "Freunden." Rachbarn zu beftehlen, mit Entruftung lichen Geldern, zweideutige Maflerge- Rebellen gefaubert. icafte und bergleichen, Transactionen, wie fie heute gang und gabe find, bagu beigetragen, daß die Sittenanschauung bes Boltes mit der Zeit eine fo lage geworden ift, daß die Beteiligung einer gangen Ungahl icheinbar ehrlicher Beidaftsleute an einem ebenfolden verbrecherischen "Unternehmen," wie bas vorliegende, möglich war? Bie mare es, wenn es fich die Geiftlichen, Schulmanner, und bor allem auch die Beitungen gur befonderen Aufgabe mach= ten, dem Bolte den iconen Grundfas aus alter Beit wieder einzupragen, daß es fogar ein großeres Berbrechen ift, ein Gemeinmefen, Die Staats= ober Bundesregierung ju beftehlen, als fich an dem Gigentum eines Gingelnen gu bergreifen?

#### Philippinen.

Manila 10. Mai. 10 Uhr 15 Filipinogenerals Mascardo hat am Montag Abend, durch Bein, den fie aus den Lagerhäusern von Barcorlor hauptverbrecher in Gemahrfam genom- genommen hatte, und durch die Reden Die Mehrzahl der in der Rongregfigung Fernando hat fich die Lage der Trupmen ift, fo geben doch nie mit diefem bes Benerals angefeuert, San Fer-Falle vertnüpften Berhaltniffe und nando angegriffen. Die Rebellen bollführten ein entfegliches Schreien und rubigenden Betrachtungen. Muffen Brullen, und berpufften eine Unmaffe wir boch notgedrungen daraus ben Batronen, aber ausgerichtet murde febr Solug gieben, daß wir im gefellichaft- wenig. General Dascardo behauptet lichen und geschäftlichen Leben auf eine die Umgebung von Barcorlor, weftlich niedrigere Stufe der Moral herabge- bon der Gifenbahn. In Front feiner funten find, daß der Begriff Chrgefühl Stellungen befinden fich das Ranfasfeinen Zauber und feine Rraft immer und das Montona-Regiment, hinter mehr verliert und zumal wo es sich um Berschanzungen, welche die Filipinos Berpflichtungen gegen das öffentliche in Erwartung eines Angriffs vom

Am Montag Nachmittag ritt Gene-Sittenlehre gu finden ift. Bare ber ral Dascardo mit einem großen Be-Blan in dem Ropfe eines Mannes von folge von Offizieren an der Linie ent= tabellofem Weichafteruf entstanden und lang, bei welcher Belegenheit er haufig von der Rampffahigfeit des Feindes find, fo glaube ich boch nicht, bag fie hatte derfelbe fich gur Ausführung der anhielt, um feine Rrieger durch gun-

fer. Sie tauften gange Bagenladungen General Luna gieht feine Armee oft- auf die Bewohner, den Sandel u. f. w. bin überzeugt, daß das Bolf von Cuba menge mit lauter Stimme verlas. Bapier, das fich zu dem Zwede eignete, lich von der Gifenbahn gusammen und der Infeln beziehen. Alle Mitglieder Reformen des fpanischen Berichtswefens Rach der Berlefung murde ein gebrudfiellten die geschidteften Grabeure bes bringt gange Bugladungen Truppen ber Romiffion beraten fich mit bier an- und folde Underungen, wie g. B. Die tes Eremplar ber Bulle an ben Thoren Landes an und trafen bann ihre Bor- bis bicht an die ameritanifde Linie faffigen Fachleuten.

tehrungen gur Bestestechung berjenigen beran. Die Gegend zwischen San Ger-Beamten, deren Pflicht es war, Gefet= nando und Calumpit füllt fich mit Gin= Freiwilligenregiment aus Rebrasta hat Civiltrauungen gültig macht, würde gesübertretungen diefer Art nachzuspu- geborenen an, welche fich mit ihrer ben ungewöhnlichen Schritt gethan, ebenfalls mit Freuden begruft werden. ren. Wo aber fo etwas möglich ift, großen Freundschaft gegen die Ameri= ben Befehlshaber ber Divifion, ben Diefige Zeitungen fagen heute, bag haben wir ba nicht alle Urfach, ju fra- taner bruften, die aber viele in Ber- Gen. McArthur, in achtungsvollfter General Marico Menocal vom Genegen: Wie weit ift es in diesem Lande Dacht haben, daß fie es mit den Insur- Beife gu ersuchen, es zeitweilig bom ralgouverneur Broote für das Amt ei-

Ein mit bem ameritanifden Sofpital gemeinen Corruption gekommen's 3ft corps in Berbindung ftehender Filipino an dem es teilgenommen hat, fcwer lehnte es ab, fich des weiteren über es nicht Thatfache, daß hunderte bon ift getotet worden, und zwar wie man

4 Uhr 10 Minuten nachmittags. gurudweifen murden, es nicht für ehr= Die Ranonenboote "Laguna de Bai" rührig ansehen, wenn fie fich durch und "Cavedonga" unter dem Romillegitime Mittel auf öffentliche Roften mando bes Rapitan Grant find heute bereichern? Daben nicht fragwurdige ben Rio Grande hinauf bis nach Ca-Transactionen wie Bermafferung bon lumpit gedampft, und haben die gange Schreiben gugeftellt, worin fie ihn er- Die Cubaner" Tod fur Spanier be-Attientapital, Spetulation mit offent. Gegend von der Bai aufwarts von

> Als die Schiffe Macabebe erreichten, versammelten fich etwa 1000 Einwohner des Plages an den Ufern des Fluffes ju tampfen, daß fie aber infolge der fammlung von Amerikanern, in welund begrüßten die Erpedition mit begeifterten Bochrufen. Dem Rapitan Grant murbe, als er ans Ufer ging, eine Ovation ju Teil.

Biele Macabeles erflarten, daß fie gern auf der ameritanischen Flotte Dienft thun murden, um den Feldgug gegen die Tagalen mitzumachen.

Die ameritanischen Transporticiffe "Buebla" und "Bennfplvanien" find heute über Ragafati heimwärts gereift. Die Transportidiffe "Charles Relfon" und "Cleveland" geben am Donnerstag bezw. am Freitag ab.

Manila, 10. Mai. 8 Uhr 20 Infurgentenlinie, welche bier eingetroffen, aber nicht bestätigt find, fagen, daß eine Sigung des Filipinotongref= Minuten morgens. Die Armee des fes in San Ifidro ftattgefunden habe. Obwohl fein Quorum anwesend mar, murden doch etliche Beichafte erledigt. Die Berichte fagen ferner, daß, obwohl Durch die artefifden Brunnen in San Unwefenden Unhänger Aguinaldos maren, tropbem ein entichiedener Bunich jedoch jest bedeutend gebeffert. nach Frieden sich tundgegeben habe.

> Generalmajor McArthur wird mahr= icheinlich in Gernando bleiben, bis bag ihm frifche Truppen bon Manila gelangen Feldzug torperlich gang ericopft

> Filipino = Scharficugen in der

Die ameritanifche Philippinentom-Begen Abend fturmte eine Abteilung miffion bat eine Provinzialverfaffung Unabbangigfeit verdient bat. Meine Anftrich haben. Ginzelne Berirrungen Rebellen gegen Die Außenpoften des für die Infel Regros in Ermägung gebom Bfabe des Rechts tommen immer Montanaregiments an, wurde jedoch habt, die bon Oberft Smith und etlivor, wie eine lange Lifte von Unter- mit einem heftigen Bewehrfeuer em- den tonangebenden Gingeborenen abfolgungen öffentlicher Belder, Bant- pfangen. Die Infurgenten ermiderten gefagt mar. Gie ift größtenteils nach iber ehrlich handelt und mit ber Mbbefraudationen u. f. w. beweift. Es übrigens das Feuer aus Berichangun- bem Mufter der Berfaffung von Cali- ficht, die bom Brafidenten McRinlen wird immer Leute geben, welche, fei es gen, die nabezu drei Meilen lang ma- fornien verfaßt. Obwohl fie manche gemachten Berfprechungen gu halten. im Drange der Rot, oder von habgier ren. Rach einftündigem Schiegen, guten Gingelheiten bat, fo wird die Gine Berlegung diefer Berfprechungen und Genuffucht getrieben, ber Ber- mabrend beffen ein Gemeiner bes Mon- Rommiffion doch mahricheinlich eine murde in ben Augen der Welt eine fudung nicht widersteben tonnen und tanaregiments verwundet murde, bor- gleichformige Regierung für alle Bro- Schmach und Schande für ben Brafiju Berbrechern werden. Allein das Ja- ten die Infurgenten mit ihrem Getnalle vingen empfehlen. Diefe Berfaffung benten und die ameritanifche Ration ift darauf berechnet, ben Gingeborenen fein. Die Errichtung eines Oberften Selbftregierung zu geben und ihnen gu Gerichtshofes in Cuba ift, meines Ergestatten, mit dem Militarregime band achtens der erfte wirtliche Schritt gur

befonders nationale, provinzielle und von Prozessen an diefes appelliert mer-

Danila, 12. Das 1. annehmen wird. Gin Befes, welches

mitgenommen worden und gahlt augen= blidlich nicht viel über 300 diensttuch= richt auszulaffen. tige Leute. Am Sonntag befanden fich 160 Mann von dem Regiment auf fpanifches Blatt, fagt in einem Artitel, der Rrantenlifte.

tes feit Monaten ihre Rleider nicht bamahrend der gangen Beit, um ftets wird. dienstfertig zu fein, genötigt waren, in ihren Uniformen gu ichlafen. In der Ginmanderungsfeinde und Arbeiter. Bufdrift wird ferner gefagt, bag bas Regiment feit der Schlacht bei Malolos 225 Mann an Toten und Bermundes ten verloren hat.

Fünf Regimenter Freiwilliger und Minuten abends. Berichte von der die Utah = Batterie liegen jest in San Bernando: es find im gangen ungefähr 2,500 Mann.

> Seit der Befegung bon Malolos baben bie Solbaten, außer bem, mas mit ber Gifenbahn bon Manila gebracht wurde, nur wenig Trintmaffer gehabt. ben, fo weit es bas Baffer anbetrifft,

#### Cuba.

Savana, 11. Mai. Genor Frefdidt werden tonnen, um etliche ber berico Moro, ber frubere Civilgouver-Freiwilligen abzulofen, die durch den neur von Savana, der fürglich vom Generalgouverneur Broote gum Fistal bes Obergerichtes ernannt murbe, hat fich beute einem Berichterftatter gegen= Starte von 8000 Mann find auf brei über wie folgt geaußert: Obwohl ich Seiten von Barcolor verfchangt. Die ber Unnegion Cuba's an die Ber. Ameritaner find übrigens vollauf im Staaten nicht opponieren murbe, nachftande, die Stadt ju behaupten, falls bem die Eingeborenen bewiefen haben, ber Angriff von Montag eine Brobe bag fie für Selbftregierung unfabig bem Bolte aufgezwungen werden follte, welches nach fünfzigjährigem Rampfe Renntnis von ameritanifder Chrlichteit gwingt mich ju glauben, bag bie Regierung ber Ber. Staaten Cuba gegen-Anerkennung der Cubaner. Wonn Die Arbeiten an der Berfaffung find bas nicht die Abficht mare, bann murde Abichaffung der "Incomunicado"-Daft, ber Bafilita angetlebt.

Dienst in der Front ablofen zu laffen. nes Setretars ber öffentlichen Werte Das Regiment ift burch den Feldzug, ernannt worden ift. Der General ben bon den Zeitungen gebrachten Be-

Der "Leon Espanola," ein rabiates in welchem die Thatfache ermähnt wird. Ungefichts Diefer Thatfachen haben daß 17 Berfonen um Raturalifierung Die Leute bem Ben. Datthur ein in Cuba erfucht haben, daß "Cuba für fuchen, fie auf turze Zeit aus der Be- beute, da Leben und Eigentum fpanis fechtelinie gurudzugieben, um ihnen icher Unterthanen nicht beidutt merben Beit jur Erholung ju geben. In dem murden. In einer geftern abend im Schreiben heißt es, daß fie willens find, Sotel Inglaterra abgehaltenen Beranftrengenden Mariche, ber fteten Be- der Capitan Roel Baines vom 3. Renfecte und des fortwährenden Vorpof- tudy = Regiment präfidierte, wurde eine tendienstes, nicht mehr diensttuchtig Refolution angenommen, in welcher Gouverneur Bradlen von Rentudy gu Es wird in bem Schreiben binguge- feiner Rede, die er am 3. Mai in Chidfügt, daß viele Soldaten des Regimen- amauga bei der Enthüllung eines Dentmals für Rentudy'er Rrieger des ben mafchen laffen tonnen, weil fie Burgerfrieges gehalten, begludwunicht

Bur Beit der Gefcaftstrifis ichien es wirtlich, als feien die Meiften der organifierten Arbeiter Amerita's für möglichfte Erichwerung ber europäifchen Ginwanderung. Doch ichon bor ber Rudtohr befferer Zeiten ertlarten fich gerade die beften jener Arbeiter gegen ein foldes Anownothingtum.

Und als damals in ber Chicagoer ,Feberation of Labor" ein einmanderungsfeindlicher Beichluß beantragt murde, hielten mehrere ber einfichtig= ften Führer fehr entschiedene Reden dagegen, worauf jede unfreundliche Beschlußnahme unterblieb.

Bor ber bom borigen Rongreß eingefesten Rommiffion gur Unterfuchung ber induftriellen Lage ift biefer Tage ein Mann aufgetreten, dem an flarer Erfenntnis der Arbeitsverhaltniffe und der Arbeiterstimmungen wohl wenige gleichkommen, nämlich ber frühere Urbeitstommiffar des Staates New Port, John McDonnough, jegiger Staatsfefretar des ebengenannten Staates. Er fagte namentlich folgendes aus: Wie er gefunden habe, fei die große Mehrzahl ber ameritanifchen Arbeiter weit mehr für als gegen die Ginwande= rung; und die Union ber Bimmerleute von New Port habe fich fürglich birett für Forberung europäifder Ginmande= rung ertlärt, weil durch diefe die Bahl ber Ronfumenten und namentlich auch die Bahl der Wohnungsuchenden bermehrt werde; fie fage: je mehr Menfchen in diefes Land tommen, befto mehr baufer mußten gebaut merden.

Unter ben Ginmanderungsfeinden in den letten Rongreffen gab es auch folche, die mehr aus bemagogifcher Rudficht auf Arbeiterftimmen als aus Fremdenhaß eine einwanderungsfeind= liche Saltung einnahmen. Bielleicht dämmert ihnen durch Thatfachen wie Die oben beschriebenen ein befferes Licht auf.

#### Batifan.

Rom, 11. Dai. Der Bapft überfonen bor, die Regierung durch maf- Mascardo gange Faffer Bein unter Philippinentommiffion querteilt mor- die lette Inftang bilden, fondern, da reichte heute morgen dem Monfignore ben. Der Bericht des Brafidenten der das Oberbundesgericht in ben Ber. Marini eine Bulle, in welcher für das Romiffion, Brofeffor Shurman, wird Staaten bober ift, murbe in Betreff Jahr 1900 ein allgemeines Jubilaum angefündigt wird. Die Bulle murbe geubt gewesen gu fein, legten die Ur- ohne Zweisel vor fcweren Berluften Oberft Charles Denby wird fich mit find Senor Carlos Rivera und die maß, in der Borhalle der Beterstirche heber bes Blanes denfelben aus und bewahrt, da die Rugeln mahrend bes der Organifierung von Gerichten be- Mehrzahl derjenigen, welche fur das bekannt gemacht, wo Monfignore Telfaffen und Profeffor D. G. Borcefter cubanifche Obergericht ermahlt worden laquila fie im Beifein gablreicher Brawird die Fragen untersuchen, die fich find, berfelben Unficht, wie ich. 3ch laten und einer ungeheuren Menfchen-

#### Neueste Nachrichten.

#### Unsland.

#### Stalien.

Ancona, 13. Mai. - Bazani, ber Erfinder der Geschichte von der Berichmorung, ben Raifer Bilhelm mahrend feines Besuches in Agupten zu ermorben, ift gu 71 Jahren Ginzelhaft und zu breijähriger fpaterer Bolizeiaufficht verurteilt worben, weil er burch feine Berschwörungsgeschichte die Polizei am Narrenseil herumgeführt hatte. Nach Bazanis Behauptung bestand ber Blan ber Berschmörer barin eine mit Schiegbaumwolle und Anallquedfilber gefüllte Bombe in einer ber engen Strafen Rairos in ben Bagen bes Raifers zu werfen. Bekanntlich murbe bie Reise bes Kaisers nach Agupten infolge ber Entbedung biefes angeblichen Romplotts aufgegeben.

#### Miederlande.

Saag, 13. Mai. - Baron be Staal und die anderen ruffischen Delegaten gum internationalen Abruftungetongreß find Mail" wird von ihrem Rorrefpondenten heute abend als die ersten offiziellen Reprafentanten hier eingetroffen. Der erfte der amerikanischen Delegaten wird am haber ber westlichen Grunde des Trans-Mittwoch hier erwartet. Sowohl die Gin- vaal wurden an die Burghere Infruttiowohner der Stadt als auch die Regierung nen erlaffen, sich bereit zu machen, auf haben großartige Borbereitungen getrof- eine Nachricht von Pretoria aus sofort in's fen, um die gum Kongreß eintreffenden Feld gu ruden. Delegaten und sonstigen Besucher in pasfender Beife unterzubringen. Es find gene Busammentunft zwischen Brafibent jest schon zahlreiche Frembe hier eingetroffen und alle verfügbaren Bimmer in neur ber Raptolonie und britischem Sigh-Sotels und Privatwohnungen find gu bebeutend erhöhten Preisen gemietet mor- noch in ber Schwebe. Der britische Coloauf jechs Wochen gemietet worben, mas anzeigt, daß allgemeiner Unficht nach bie Bustimmung erteilen, falls nicht bie Re-Konferenz ziemlich lange dauern wird. Ungefähr 120 Delegaten werben gum ehrliche Reformen angubahnen. Stimmen berechtigt fein. Außerorbentliche Bortehrungen find getroffen worben, um zu verhindern, daß Berfonen unbefugter Beise Butritt zum "buis Ten Bosch" erhalten, wo bie Sipungen ber Ronfereng stattfinden werden.

#### Rugland.

London, 15. Mai. - Gine Depesche aus St. Betersburg an bie Daily Mail fagt: Rach dem für die bevorftebende Friedenstonfereng im Saag entworfenen Programm, welches bas Wert bes Direttors Bafili bom afiatischen Departement ift, wird jeder Delegation eine Stimme über jeden ber Abstimmung unterbreiteten Borichläge gestattet sein und biese Stimme wird von bem Sauptvertreter jebes Landes abgegeben werben. Direktor Bafili wird ben ruffischen Delegaten Baron be Staal nach bem Saag begleiten.

#### Spanien.

Mabrid, 14. Mai. Der fpanische Bremierminifter Genor Don Francisco Rilvela hat sich heute in einer Unterredung betreffs bes Angriffs ber Filipinos auf bie ipanische Besatung in Zamboanga auf ber Infel Mindanoa, bei welchem zwei fpanische Offiziere und brei Mann verwundet und ein Mann getotet wurden, wie folgt geaußert: Es ift fehr ichmerglich für uns, biefe Berlufte in einem Gebiete erlitten gu haben, bas uns nicht gehört. Bir ließen biese Truppen auf ben Philippinen in ber den handen der Filipinos befindlichen ipa-Uniere Bemühungen in biefer Richtung Amerita ift noch nicht erfolgreich gewesen, burftig find. Mue freuen fich riefig auf bie ba es nicht mehr Autorität hat, als wir heimtehr. hatten. Wir tonnen Truppen nicht langer in einem Bebiete laffen, bas wir nicht Bu verteidigen verpflichtet find, und ich habe den General Rios telegraphisch angewiefen brei Dampfer für bie ben fofortigen Transport unferer Truppen von Bamboanga und Dolo zu benuten und General Dtis mit biefen Inftruttionen befannt gu machen, damit ber ameritanische Befehls. haber die Gebietsteile, die wir verlaffen, befegen moge.

Marquis Billaverbe hat ein Detret erlaffen, daß die Regifter ausländischer Bondinhaber fofort geschloffen werben follen, um festzuftellen, wer zu Goldzahlungen auf bie auswärtigen Schulbscheine unter bem fürglichen Gefete berechtigt ift. Durch biefes Berfahren foll ben Schwinbeleien Einhalt gethan werben, burch welche Spanier ihre Anipruche übertragen, um Golb gu erlangen, wogu nur Auslander berechtigt finb.

wirb, bag bie Ber. Staaten ihr bor ber abend nach Bacolor gurud. Rriegsertlarung an Spanien gemachtes Beriprechen erfüllen. Das Manifest ftellt in Abrede, daß General Antonio Luna sich ergeben habe und behauptet, bag Generalmajor Lawton geschlagen ift und bag bie Spipitaler "mit Amerikanern angefüllt" find, bon benen Sunderte ihren Borgejes ten ben Gehorsam verweigern.

Mabrib, 13. Mai. Laut einer amtlichen Depesche aus Manila haben die Infurgenten bie Spanier bei Zamboanga auf ber Insel Mindanao angegriffen, wurden aber zurückgeschlagen. Zwei spanische Offiziere und brei Mann wurden verwunbet und ein Mann getotet. Die Infurgenten haben die Bafferzufuhr für Zamboanga abgeschnitten.

#### Afrita.

Lonbon, 14. Mai. - Der "Daily gemelbet: In einer gestern (Samstag) stattgefundenen Bersammlung der Befehis-

Die Unterhandlungen für bie vorgeschla-Krüger und Gir Alfred Milner, Gouvercommiffioner für Gub-Afrita, find immer Quartiere für bie Delegaten find nialfetretar Joseph Chamberlain wird, wie es heißt gu ber Ronfereng nicht feine gierung von Transbaal sich verpflichtet,

> Johannesburg, Transvaal, 14. Mai. - Die Arbeiten an ber Befestigung ber Berschanzungen und ber hügel an strategisch wichtigen Punkten schreiten raich vorwärts.

#### Cuba.

Sabana, 13. Mai. General Gomez handelt eigentumlich in Beziehung auf die gab heute bem Abmiral Dewen zu Ehren Berteilung der \$3,000,000 unter die cubanischen Truppen und die von ihm erwählten Kommissäre, die bei der Berteilung als Bertreter bes 4., 5. und 6. Armeecorps Frau Lawton und andere anwesend wahelfen follen, weigern fich entweder zu helfen ober stellen sich gar nicht ein. Da die das Wohl bes Abmirals ausgebracht. Berteilung nun seit 31% Monat in ber Schwebe ift, verurfacht eine weitere Berzögerung viel Unannehmlichkeiten. General Broote ift von bem Berhalten bes General Gomes nicht erbaut. Neue Schwierigkeiten icheinen bevorzustehen.

#### Ediweis.

Benf, 14. Mai. Gechzehn jubameritaniiche Erzbischöfe und Bischöfe find auf ihrem Bege nach Rom, wo fie bem bevor- Cuba anfässig waren, erhoben worden stehenden Konsistorium beiwohnen werden, find und daß dieselben schließlich gegen die hier angekommen

#### Philippinen.

feinem Rachfolger ausführliche Inftruttionen für die Leitung bes Geschwaders "Olympia", auf welchem ber Admiral die nischen Gefangenen behilflich fein wurden. heimreise zu machen gedenkt, wird sich sprüche find bem Bernehmen nach ein wevollauf Zeit nehmen und langere Zeit in

Die "Olympia" wird von Manila nach hongtong geben und 14 Tage baselbft blei- bensvertrag hatte speziell betreffe biefer ben. Bahrend ihres Aufenthaltes bafelbit wird fie wieder weiß angestrichen werben, und Rohlen und Proviant einnehmen.

Abmiral Dewen gebenkt feine Stelle als Mitglieb ber ameritanischen Philippinen-Rommiffion zu behalten.

Manila, 13. Mai .- Die Filipinos baben einen neuen Berfuch gemacht, bie Ameritaner gur Besprechung ber Lage gu Mabrib, 14. Mai. Finangminifter bewegen. Repes, ein junger Leutnant bom Stabe bes Generals Gregorio bel Bilar, tam heute unter einer Barlamentärflagge zu General Lawton, begleitet von einem barfußigen horniften. Beibe wurden bom Rapitan Sewall bon General Lawtons Stabe nach Manila geführt. Sier fagte Reges bem Beneral-Major Dtis, daß Aguinalbo Baffe für eine militarische Kommiffion wunsche, die nach Manila tommen wolle, um mit den ameritanischen seinen Berletungen erlegen ift. Bon ben

Das Filipinotomitee hat ein Manifest an beln. General Dtis erwiderte, bag teine bie Preffe erlaffen, in welchem es ertlart, Baffe notig feien, ba unbewaffnete Rombaf bie "Filipinoregierung" alle Friebens- miffare in die ameritanischen Linien tomunterhandlungen bon Seiten ber Amerita- men tonnten. General Dtis fagte, bag er ner, die auf irgend einen Autonomieplan bie Angelegenheit bem General Lawton bafiert find, gurudweisen und verlangen überlaffe. Leutnant Renes tehrte heute

> Manila, 14. Mai, 7 Uhr abenbs. Die civiliftischen Mitglieber ber ameritanischen Philippinenkommision begunftigten bie geftern im Namen Aguinalbos von Leutnant Renes vom Stabe bes Generals Gregorio bel Bilar, ber unter bem Schut einer Parlamentärflagge gum General Lawton kam, in Borfchlag gebrachte Busammentunft mit einer Filipinotommis-Die ameritanischen Rommissäre glauben, daß die 3bee in ber fürglichen Sigung bes fogenannten Filipinokongrefjes in San Riboro aufgetaucht ift. Bestimmte Austunft betreffs biefes Bunttes ift noch nicht zu erlangen, obwohl das hiefige Filipinotomitee, welches in enger chem, fast hoffnungelofem Buftanbe. Es Berbindung mit ben Führern ber Rebellion fteht, fein Möglichstes thut, um ben Frieden herbeiguführen.

Die Runbichafter bes Generalmajors Lawton unter bem Befehl bes alten Indianerbetämpfers B. M. Doung brangen in die etwa 15 Meilen nördlich von Razagaray gelegene Stadt San Miguel, ohne Bu wiffen, welche Stadt es war. Sie fanben 200 Filipinos bafelbft, aber bie Rebellen, welche bie Runbschafter für bie Borhut ber Armee bes Generals Lawton hielten, ergriffen, nachbem fie ein paar Schuffe abgefeuert hatten, bie Flucht. Doung und ein anderer Kundschafter wurden verwunbet nach Manila gebracht.

Das 9. Regiment und eine Gebirgebatterie von feche Geschüten find nach ber Front geichidt worben.

Die gleichförmige Stille, welche jest in Manila herricht, hat die Behörden veranlagt, die Regel, wonach von 7 bis 19 Uhr abends die Strafen von Baffanten gefäubert wurden aufzuheben, und heute abend wimmeln bie Strafen und Plage von Menichen zu Fuß und in Wagen, um einem Militarkonzert auf ber Luneta zu lauschen.

Professor Schurman, Prafibent ber amerikanischen Philippinen-Kommission, einen Abichiedsluncheon, bei welchem Brofeffor Worcefter und Oberft Denby bon ber Kommission, ferner General MacArthur, ren. Mehrere Trintipruche murben auf

#### Inland.

Baihington, D. C., 14. Mai. -Das Staatsbepartement ift informell benachrichtigt worden, daß Ansbrüche von beträchtlicher Sohe von britischen, frangofischen und beutschen Einwohnern, Die mahrend bes verfloffenen Aufstandes in amerifanische Regierung werben geltenb find noch nicht eingereicht worden, werden hatten, geltend gemacht hatten. Der Frie- ausländischen Rollegen gehalten wirb. ameritanischen Ansprucherheber verfügt. Spanien wurde nämlich von der Berpflichtung, dieje betreffenden Unfpruche gu begleichen, entlaftet und gefagt, baf bie Ber. Staaten die Ansprüche in angemeffener Beije ichlichten würden. Unter biefer Rlaufel find Unfpruche im Befamtbetrage von mehreren Millionen anhängig gemacht worben. Betreffs Anfpruche bon Auslandern übrigens enthalt ber Friebensbertrag feinerlei Bestimmungen, und es ericheint zweifelhaft, wer, feitbem Gpaniens Souveranitat über Cuba aufgehort hat, bafür verantwortlich ift.

Reabing, Ba., 13. Mai. - Die Gefamtzahl der bei dem Zusammenftoß zweier Gifenbahnguge bei Ereter umgetommenen Berfonen ift heute auf 20 geftiegen, inbem Bm. D. Jentins von Norristown heute Philippinen-Rommissären zu unterhan- zahlreichen Berletten die noch in hiefigen

#### Bie ift dies!

Bir bieten einhundert Dollars Beloh-

Wir bieten einhundert Vollars Beloh-nung für jeden Fall von Katarch, der nicht durch Einnehmen von Hall's Ka-tarch-Kur geheilt werden kann. F. J. Eheneh & Co., Eigent., Toledo, Ohio. Wir, die Unterzeichneten, haben F. J. Eheneh seit den lehten 15 Jahren gekannt und halten ihn für vollkommen ehrenhaft in allen Geschäftsverhandlungen und finanziell befähigt, alle von seiner Firma eingegangenen Kerbindlicheitert zu erfüleingegangenen Berbindlichkeiten zu erfül-28 e ft & Truar, Großhandels-Droguiften,

Toledo, Ohio.

Balbing, Kinnan & Marbin, Großhandels Droguisten, Toledo, D., Handels Aroguisten, Toledo, D., Hall's Actarrh-Aux wird innerlich genommen und wirtt dirett auf das Blut und die ichseimigen Oberstächen des Syftems. Zeugnisse frei versandt. Preis 75c. für die Flasche. Verkauft von allen Aposteefern

Ball's Familien Billen find die beften.

Sofpitalern liegen, find brei in bedentlifind bies Bm. Friedenhorn. Thadbaus Able und George B. Solmes, alle bon Norristown. Alle hier gestorbenen Berletten find identifigiert und die Leichen find von Bermandten ober Freunden reflamiert und benfelben zugeschickt worden.

Die Unglücksstätte wurde heute von menigstens 10,000 Menschen besucht und fast jeder Resucher mar barauf verpicht, ein ober bas andere Andenten mitzunehmen. Manche trugen fein Bebenten, burch und burch mit Blut getrantte Stude Solg mitzunehmen. Die ganze nachbarichaft ber Ungludsftatte ift mit Blut getrantt unb Anblid ift ein grauenhafter. Die Leiche, welche geftern für bie bes C. S. hower von Phoenigville, Ba., gehalten wurde, ist heute bestimmt als bie bes Captain Charles I. Street pon Bhilabelphia indifiziert morden.

Die Frage, wer für bas Unglud verantwortlich ift, wird hier immer noch auf's lebhafteste besprochen. Morgen nachmittag um 3 Uhr beginnt ber Coroner feine Bichtigfeit, alle Symptome bes Rorpers gu Untersuchung, ju ber er eine große Unzahl Zeugen vorgeladen hat.

In allen Rirchen murbe heute in ben Predigten bes entfehlichen Unglude Erwähnung gethan und für die Toten und Berletten gebetet.

Rem Dort, 14. Mai. - Unter ben Baffagieren, die heute mit bem Dampfer "Curithoa" aus cubanischen Safen hier ankamen, befanden fich Frau General Wilson und Tochter, Captain James Thompson von der Bundesmarine und zwölf Krantenpflegerinnen.

Catstill, R. D., 13. Mai. - Green B. Boren von Steubenville, D., Generalbetriebsleiter ber Gaftern Paving Brid Company, Eigentümerin ber hiefigen großen "Shale Paving Bridfabrit", ift heute abend, 46 Jahre alt, an ber Schwindfucht geftorben.

#### Bu Dewen's Seimtehr.

Wenn Abmiral Dewey via Mittelmeer nach den Ber. Staaten zurückfehrt, werben ihm mahricheinlich von ben europäischen Geschwadern, die in jenen Gewässern fta gemacht werben. Die Unfpruche felbft tioniert find, außerordentliche Ehrenbezeugungen erwiesen werben. Der biefige Manila, 13. Mai. Abmiral Deweh aber von ben verschiebenen Auswärtigen frangofifche Botschafter Cambon hat feiner wird nach Amerika aufbrechen, sobald er Amtern gesammelt. In mehreren Fallen Regierung bereits mitgeteilt, bag ber feine hiefigen Angelegenheiten regeln und find Tabellen aufgestellt und bie Gefant. Abmiral bie Rudfahrt burche Mittelmeer fummen ben hiefigen Behorden mitgeteilt macht und daß mahricheinlich fein Flagg. worden. Die frangofischen Ansprüche be- ichiff "Dlympia" die frangofischen Safen in hoffnung, daß fie bei ber Befreiung ber in übergeben tann. Der Bundestreuger laufen fich im Gangen auf 12,000,000 bis Algier paffieren wird. Die hafen liegen 15,000,000 Francs. Die beutschen In- gegenüber ben britischen Besitzungen Gibraltar und Malta und sind bequeme und nig tleiner ale bie frangofischen, mahrend naturliche halteplate lange jener Route. find vergeblich gewesen. Aguinaldo wei- Safen des Mittelmeeres anlegen, um dem die britischen beträchtlich höher als die Es wird schwerlich erwartet, dag Deweh gert fich, mit uns gu unterhandeln und ein Abmiral, ben Offizieren des Schiffes und frangofischen und die deutschen sein jollen. Toulon, das große frangofische Marine- 3u bedeutend reduzierten Preifen. Frangose (Dumarais), der sich erboten der Mannschaft Gelegenheit zur Erholung Diese ausländischen Ansprüche find burch bepot anlaufen wird. In den Safen von hatte, in unjerem Ramen mit den Feinden zu geben, deren fie alle nach dem langen aus verschieden von benjenigen, welche von Frangofisch-Algier werden ihm alle Ehren Bu unterhandeln, wurde von diefen getotet. Aufenthalt in einem tropischen Safen be- Burgern ber Ber. Staaten uriprunglich erwiesen werden, die nicht nur feinem hogegen Spanien für Schaben, ben fie auf ben Range gutommen, fonbern auch ber Cuba mahrend bes Aufstandes erlitten allgemeinen Achtung, in ber er von feinen

#### Das altmodifche Saarlem Del ....

Das einzige echte und altmobische haarlem Del, folches wie es unsere Bater und Borväter brauchten, direkt importiert von C. be Koning Tilly, von haar-Iem, Bolland, burch Geo. G. Stefetee, Mgent. Brauden Gie nicht bas gefälichte, ba es gefährlich ift für 3hre Gefundheit. Fragt Apotheter nach haarlem Del, mportiert burd Geo. G. Stefeter. Jebe Glafde, bertauft burch ben Unterzeichneten, tragt beffen Ramen geftempelt auf ben außeren Umichlag im Zeichen bes Apotheter Dorfers mit roter Tinte. Schidt 26c in Boftftembeln für eine, ober \$1.00 für fünf Flafchen.

#### GEORGE G. STEKETEE.

GRAND RAPIDS. - MICH.

Die britischen Behörben haben bis jest noch teine Schritte gethan, um ben Abmiral zu bewegen, in britischen hafen halt zu machen, jedoch, sagte heute einer ber Beamten ber britischen Botichaft, Dewen wurde, wenn er an einer ber britischen Stationen Salt mache, mit größter Begeifterung empfangen werben. Ohne 3weifel würden Schritte gethan werben, um ihn zu bewegen, Plymouth und Portsmouth anzulaufen, wenn irgend welche Aussicht mare, daß er bie Einladung annahme. Auf jeben Fall, hieß es, murbe ber Abmiral wahrscheinlich in Malta und Gibraltar halt machen, ba bies bie Plate waren, wo gewöhnlich Rohlen eingenommen würden. Im Falle ber Abmiral bewogen werben tonnte, auf feiner Beimreife England gu besuchen, murbe er mahrscheinlich in Aben ober Bort Saib britische Schiffe finden, die ihm als Estorte bienen würden.

#### Gigentümlichteiten des Frühjahrs.

Wenn die ftarte Gisbede ichmilat und Busch und Baum sich neu beleben, scheint auch im menschlichen Körper neues Leben zu erwachen. Es ist baber von größter überwachen, und wenn etwas da ober bort fehlt, fofort helfend beizuspringen. Forni's Alpenkräuter Blutbeleber fteht als Reiniger unübertroffen ba. Er entfernt bie mahrend bes langen Binters abgelegten Teile auf natürlichem Wege, ift angenehm bon Geschmack, und führt nicht wie bie meiften anderen Blutreinigungsmittel brastisch ab, was immer ein Gefühl der Schwäche hervorruft, sondern fräftigt ben Körper für die Strapagen ber heißen Jahreszeit. Bir tonnen biefes Mittel nur auf's Beste empfehlen.

#### The Elkhart Normal School

Business Institute, Elkhart, Ind.

Academic, Business, Penmanship, Short-hand and Type-writing, Elecution and Oratory, Drawing, German, and Physical Culture departments. Students can enter at any time. Terms reasonable. Instruction thorough and pract-ical. Circulars free. Address,

Dr. H. A. MUMAW, Secretary 411 Main St., . - ELKHART, IND.

#### An meine Kunden!

Un meine werten Runden und Gonner! Da ich noch viele Bücher an Sand habe, Da ich noch viele Bucher an Hand habe, und um allem gerecht zu werden, sie gerne verkaufen möchte, so mache ich hiermit betannt, daß ich alle Bücher zu bedeutend reduzierten Breisen verkaufe. Ich habe Bibeln und Testamente passend für Schulgebrauch, so wie Gesangs und Notenbicher, Lehrerbibeln Ro. 122 mit und ohne Daumenregister, Janse und Familienbibeln und allerlei andere Bücher

Auch bin ich bereit, falls das gewünschte Buch nicht an Sand ift, es ichnell und billig gu beforgen. Soche

Franz D. Tieszen,

Marion Jct., S. Dak.

25 Jahre der Seilungen.

St. Jakobs Oel fahrt fort ber große

Bebn taufende geheilt. Millionen von Glafchen vertauft. fahrt fort ber große 2Bobitbater in

Rheumatismus, Reuralgie, Süfteufdmerzen, Rudenfdmergen,

Berrenfungen, Ropfidmergen, Comergen.

. . . Es wird immer . Das große Beilmittel gegen Schmerzen fein.

Die berühmten

Aalvano Elektrifthen Apparate

Aldolph Winter aus Deutschland,

heilen ficher und ohne alle Debigin :

#### Larmer! 6 Prozent Geld?

Ja, wir haben folches, um auf Farm- Land auszuleihen. Sprecht vor, und fernere Austunft wird freundlichft gegeben. Achtungsvoll

The Bank of Mountain Lake. 3. &. Didman, Cafhier, Mountain Lake, Minnesota.

#### Dudens Wörterbuch

Fünfte Auflage,

welches in Deutschland amtlich eingeführt ift und für die heutige Rechtschreibung als Rorm gilt, ift für 50 Cents zu beziehen von

Mennonite Publishing Co,, Elkhart, Ind.

## Un unsere Leser in Rußland.

Wer fich eines unferer Blatter ,, Mennonitifche Rundichau", Gerold ber Bahrh it" ober ,, Der Chriftlide Jugendfreund" bestellen will, ber fann folches bei bemjenigen unferer Agenten thun, der ihm am nachften ift; diefelben find:

Peter Jangen, Bnadenfeld. David Epp, Chortiz. B. Borm, Chortiz David Schellenberg, Sofiemfty Samod. Isaak Born, Lichtfelde.

In Reuhalbftadt, auf der Station Rurman Remeltichie in der Rrim, auf Memrit und anderen guten Blagen maren uns tuchtige Agenten erwunicht. Dan frage um Bedingungen an.

Dben genannte Agenten find autorifiert Belder in Empfang gu nehmen Achtungsvoll und darüber zu quittieren.

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

bon C. S. Bedel,

herausgegeben vom Bethel College, Newton, Ranfas,

wird gegen Ginfendung von 25 Cents an irgend eine Abreffe in ben Bereinigten Staaten berichidt. Rach wiffenschaftlichen Quellen be-arbeitet. Großer beutlicher Drud. Ginfacher Stil. Ein rechtes Soulbuch. Man richte alle Bestellungen an:

MENNONITE PUBL. CO., ELKHART, IND.

# Trage die Botschaft

gu Allt und Jung, bag bas alt-bewährte fchweizer Bräutermittel, Forni's Alvenfrauter Blutbeleber, bas annerkannte Sansmittel ber Mengeit ift. Es ift in taufenden von Familien gu finden, ba es Doftor und Apothefer vertritt. Immer jum Gebrauche fertig, unterbricht es fofort den Gang ber Rrantheit und fpart Sorge und Roften. Rann nur von fpeciellen Lofal Agenten bezogen werden. 3ft teine Agentur in ber Gegend fo wende man fich fofort an Dr. Beter Fahrnen, 112 - 114 So. Sonne Abenne, Chicago, Illinois.

# Aller ärztlicher Kath frei

Schreibe an Dr. Puscheck um Rath.

Durch ben schnellen Boivertehr fann irgend eine Berion in den Ber. Staaten ober Canada schnell ben besten Rath und, wenn gewünscht, die Mittel oder Behandlung haben. Alle Briefe werden privat gehalten. Schreibe also gang irei. Gin Backelin mit nacheret Auskunft über 75 Domöopathigte Haus-Kuren fur 75 Leiben, wird auf Berlangen frei zugesandt —Schreibe gleich darum.





wenn alle anberen Mittel feblgeichagen haben. Beim Nohfel jeber Jahrebgeit, bejonder Arthhabr und derbit, follte mon immer bavon einnehmen wirb bietes Mittel in Größe bieter Flaiche pe- Poft an irgenl welche Abrelle in ben Ber. Staalen oder Canada gefandt

Dr. PUSCHECK, Dept. M., 330 LA SALLE AVENUE, CHICAGO, ILL.

# Shoemakers neuer Geflügel-Almanach



ist jett fertig zur Bersendung. Er enthält 160 Seiten aus gutem Buch-Papier und der Deckel ist in schönen Farben gedruckt. Er ist das vollständigste und umfas-sendste Werk seiner Art, das je herausgegeben wurde. Er enthält einen schönen Familienkalender für 1899 und Er enthält einen schönen Familienkalender für 1899 und viele photographische Abbildungen von unserem Geschäftslotal und der Gestägesfarm — die größte und besteingerichtete Gestägesfarm in Illinois. Der Almanach beschreibt wie man die Höhnerzucht mit Erfolg betreiben, und wie man dabei Geld machen kann. Er enthält Rezepte zur Heilung von Gestägeskrankheiten, und Beschreibungen der Symptome dieser Krankheiten. Auch findet ihr hierin Grundpläne und Beschreibungen, wie man am gesten die Gestägeskuser heurt. Er eicht nosse

man am besten die Gestlägelhäufer bauet. Er giebt volle Beschreibung über alles, was man in der Gestlägelzucht wissen sollte. Auch enthält er schöne Allustrationen mit vollen Beschreibungen und Preisen der besten und leitenden Arten des Gestlägels und Preise für Bruteier. Er giebt eine genaue Beschreibung über unsere Geinführung von Bollblut-Gestligel aus England, welches wir in eigener Verson aussuchten. Bir sind die bedeutendsten Importer und Exporter in Amerika. Man bedenke, daß dieses Werk 160 Seiten enthält, zeitgemäß ist und für nur 15 Cents an irgend eine Adresse geschickt wird. Rur in englischer Sprache.

C. C. SHOEMAKER, Freeport, III.



#### Gine hölzerne Gabel

gur Sandhabung bon Beu, Stroh, Klee, Flachs, Gerfte und gefasertem Kornfutter. Es werden drei verschiebene Gorten in Beig-Gichenholg bon einem deutschen Farmer fabrigiert, ber da weiß, was gut für den Farmer ift. Um Raberes wende man fich an:

> PETER B. AMSTUTZ, Bluffton, Ohlo.

#### Das Exanthematische Heilmittel

(Aud Baunideibtismus genannt.) Sowohl bei trifderfandenen als bei alten (dront-iden) Leiden, die allen Mediginen und Salben Troj geboten haben, sonn man dieles Detimittel als letten Rettungs-Unter mit Zuderficht anwenden.

Erläuternbe Cirtulare werden portofret juge anbt. John Linden, Spezial-Arzt und alleiniger Berfertiger des einzig ech-ten reinen exanthematischen Deilmittels.

Office und Refideng, 948 Prospect Strage, Cleveland, D. Letter Drawer W. Dan bute fich bor Falfdungen und falfden Un-oreifungen. 21'98-20'99

#### Lieber Bruder! Bift bu in ber

Sountagschul-Arbeit

intereffiert?

Wenn fo, dann laffe dir Probenummern

mein beliebte

Sonntagschul= u. Familienblatt unter unferm Bolte. Der hohe moralifche Bert und ber reine driftliche Standpuntt und ber lebhafte nach pabagogifchen Grundfagen ausgemählte Lefestoff machen biefes Blatt zu einem wichtigen Dithelfer in ber S. Schule. 2Bo ber "Jugenbfreund" bin= fam, hat er fich Freunde erworben. Der Erfolg bes letten Jahres berechtigt uns gu ben tühnften hoffnungen.

#### Versucht das Blatt.

3hr werbet balb fpuren, wie eure Sonntagichule lebhafter wird und bag eure Rinber lieber ju Saufe und bofer Gefellichaft fern bleiben, menn fie im elterlichen Beim etwas mitflich Gutes ju lefen haben. Preis 50 Gente per Jahr. In Bartien billiger. Man ichreibe an

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

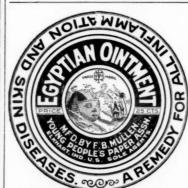

#### Aegyptischer Balfam.

Ein sicheres heilmittel bei Brandwun-ben, offenen Füßen, Quetschungen, hüh-neraugen, aufgerissenen händen, Schnitt-wunden, Krebs, Schuppen auf dem Kopfe, Rotlauf, Kräte, Juden, hautausschlägen, Entzündungen aller Art, Mitessern, he-morrhoiden, giftigen Geichwüren aller Art, Krantheiten der Kopfhaut, Verbrü-bungen, Munden 20, 20, 20, Kreiß 25 hungen, Wunden zc. zc. zc. Breis 25

hungen, Bunden 2c. 2c. 2c. Preis 25 (ents)
Die Salbe wurde Jahrhunderte lang in Alditern benutt und die Jusammensetzung derselben als großes Geheimnis gehalten, wegen der großen Heilfraft derselben. Jest wird sie zum ersten Male in die Öffentlichkeit gedracht. Ihre Geschichte geht zurück die in die Zeit Neros.
Alles Geld, das für diese Salbe bezahlt wird, wird wieder zurückgegeben, wenn bewiesen werden kann, daß die Salbe nach Wordfrift angewender wurde ohne zu nelse

Beriefen werden tann, das die Salve nach Evrichrift angewendet wurde vine zu helfen. Die Salve wird portofrei versandt nach Empfang des Geldes. Agenten verlangt! Adressiere:

Young People's Paper Association Elkhart, Ind.

Alle Bestellungen aus Canada abressiere man an:

P. W. DUECK, Gretna, Man.

#### Casakola!

Dies ift bas Blutreinigungsmittel für biele Jahreszeit. Es reinigt und belebt das Blut. Es stärtt den Körper und be-wirtt ein neues Gefühl. Es ist eine sicher Kur sir alle Hautleiden, Rieren-, Magens, Leber- und Frauenleiden, Kheumatismus und alle andern Krantseiten, welche durch unreines Aut entschen unreines Blut entstehen.

heilen sicher und ohne alle Redizin:
Gicht und Aheumatismus, alle Arten Nervenleiben (Arcve, Kohf: und Zahnschmerz,
Zchlastosischeit, Schwäckzusiande u. f. w.)
kerner Althima Pleichiuch, Plutarmut, Blutitodungen, Calie Füsse und Hatarm, Blutitodungen, Calie Füsse und Hatarm, Kagenund Derzfrausseiteit, Katarth, Ragenund Scryfrausseiteit, Katarth, Ragenund Haganfall und säumntliche Petgen davon.
Der mitde elektriche Errom wirft sortwährend auf
das gange System des Körpes ein und Fleich beituben. Die Heilfraft der Apparate daner Jahrelang
und sindet feine Beursfördung sint. Ander, Frauen,
Ränner und ältere Leute gebrauchen sie mit bemielden Ersosze wo jede Hille unmöglich dien, da daben sich die Wintersche Ahparate in hinderten dom Fällen demöhrt. In allen Krantenhaufern un Deutschland find bielben im Gebrauch und weben don den besten Nezenemfolsen. Zu jeder Aus gedoren zwei paparate und sind den krantenhaufern un Deutschland find bier Breite solgende:
2 App. 85. 60; 4 App. 89. 60; 6 App. 812.00

Senaue Sebrauchs-Anweitung liegt stets dei. Breis 50 Cents und \$1.00. Portofrei an irgend welche Übresse. Arztlicher Rat ist frei für jedermann. Wan adressiere:

DOCTOR S. M. WENDT, 199 Kulm, N. Dak. 10-85 '99 Dr. Bendt's Freuden : Del heil ir-

gend welchen Schmers, versuche es. Agenten verlangt in jedem County.

PILE CURE. I have no medicine to sell, but if you send me One Dollar to help pay postage and this ad: I will send you full particulars how I

cured myself, all others failing. Mrs. H. A. Gable, Paradise Hill, Ohio.

## Ohrenleidende

ioliten nicht berfaumen, fic an die deutiche Ohren Rinnf von Dr. Ludwig Moere, 135 28. 123. utscher Patienten liesern unantastdare Beweise dafür g Schwerhörigkeit. Ohrensausen, za selbst vollstär ge und langjährige Taubheit in dieser Klinik gehei

werben. So ihreibt 3. B. Herrn D. J. Janken. Mountain So ihreibt 3. B. Herrn D. J. Janken. Mountain Lake. Within. "Jch richte diese Zeilen an solche, die schiedzich hören können; ich halte die kindlich Dietromein und Wedigin von Herrn Kudvig Moeret kommen tassen und nach turgem Gebranich waren die Ohren mit eitmal offen. so daß ich alles genau hören tonnte, nachem ich 20 Jahre taub von. "Jch habe vor Freude geweint und kann keute noch nicht die große Univandlang begreifen. es kommt mir alles so neu dor."

#### Grippe Kur.

Der Christiche Ingendfreund frei kommon in des die kann so der kan

Dr. G. Milbrandt, Croswell, Mich.

Sämtliche geheilt: Mr. C. Ouft, Crap, Jowa, litt an granulierten Au-genlidern, Kalarrh-Taubbeit. Ars. E. Juercher. Apple Creef, Ohio, litt am Ratarrh und Engbrüftigfeit. Ar. A. Schlotthauer, Marion, Ranfas, litt 5 Jahre am Ratarrh. A. Chapman, Tabiftod, Ont., litt 6 Jahre am Staar, Cataraft ober Augensell.

Jahre in Gebraud in Carbo u. Amer CARBOLINEUM AVENABIUS Die befte Anftrifffarbe fount alles u. billiafte Anftrifffarbe bollommen über und unter ber Erbe bollommen gegen Fautnig S Madicalmittel gegen Suffnerlaufe Ertenbung gabe und gradifiet.

6dreibt für Cirrulare und geugniffe.

CABBOLINEUM WOOD PRESERVING CO.

128 Reed St., MILWAUKEB, WIS.

## herr Straube war perfonlich in unserer Office und bat uns viele Zeugnisse von bekannten Leuten im Driginal vorgefect, weshalb wir auch diese Anzeige mit gutem Gewissen in unsern Blättern aufnehmen.— Dr. S. W. ROYER, Somöopathischer Argt, HILLSBORO, Ks.

Genaue Gebrauchs:Anweisung liegt stels bei. Birkulare auf Wuntschieften zur Befämpfung der Spezialität: Eungenvillen zur Befämpfung der Lungen- und Kehltopi-Tuberkulose nach Krof. Dr. Jul. Sommerbrobt. Wissenkliche Brochdire fret!

Wm. STRAUBE & CO.,

General Bertreter. Box 174. 109 Elizabeth St. E.

DETROIT, MICH.

heilt alle verschiebenen Sautkrankheiten, Salgfluß, dronische Ohrenkrankheiten, Ruo-chenfraß, Fiftel, Arebs u. f. m.

Reine Beilung, feine Bezahlung. 11'99-10'00

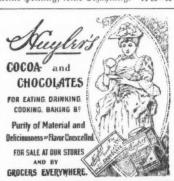

#### Low Rates to Minneapolis,

On account of the annual meeting, General Assembly of the Presbyterian Church, the Chicago & North-Western Railway will sell low rate tickets to Minneapolis and return on May 16-18, limited to June 3, 1899, at one fare plus \$2.00. Tickets honored on the North-Western Limited, electric lighted throughout, leaving Chicago daily 6:30 P. M. Other trains leave Chicago at 9:00 A. M., 10:00 P. M. and 10:15 P. M. For full information apply to any ticket agent or address
A. H. Waggener, 6 Jackson place,

Indianapolis, Ind.

Spriihpumpe! \* Gang neue Erfindung.



Ber diefe Bumpe benutt, feine Rartoffelftauden, Gurten, Blamen, Obitbaume u. f. w. ju befprigen, wird fich nicht über Ungeziefer zu betlagen haben, denn diefe Bumpe verteilt den Bafferftrahl mit folder Macht, daß die feinsten Mafferteilchen, mit bem Bift permifcht, überall bineindringen, auch in die feinften Rigen. 3m Suhnerstall und im Suhnerhof leiftet Diefes Inftrument mahrhaft großartige Dienfte.

Ber feine Pferde gur Arbeit mit ftart verdunnter Carbolfaure vermittelft diefer Bumpe befprist, ber wird ausfinden, daß feinen Bferden die Arbeit um vieles leichter wird, weil das Ungeziefer wegbleibt.

Milchtübe geben bedeutend mehr Milch, wenn man fie bor ben läftigen Fliegen ichust. Darum follte jeder Farmer eine Diefer neuen Spruhpumpen haben. Diefelben find gang von

## Messing und rosten nicht.

Diefe Bumpen werben überall für \$1.50 angezeigt; wir ichiden Diefelbe an irgend eine Abreffe ber Bereinigten Staaten

tür \$1.25. ©

Der Betrag muß aber ber Bestellung beigefügt fein. Man abreffiere Beftellungen an:

HOME & FARM SUPPLY CO., ELKHART, IND.